

10.

Digitized by the Internet Archive in 2014

decelanda maria

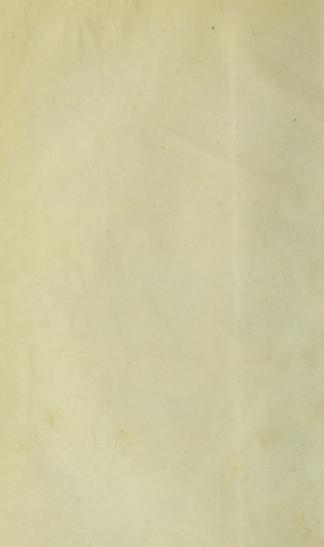

## teutschen Volksbücher.

Mahere Burdigung

Siftorien=, Wetter = und Arznenbuchlein, welche theils innerer Werth, theils Aufall, Jahrhunderte hindurch bis auf unfere Zeit erhalten hat.

Von

## 3. Gorres,

Profesior der Physif an der Secondarichule gu Cobleng.

ben Mohr und Zimmer. 1807.



RBR Janz #755

A II

## Clemens Brentano.

Ich gieng in Waldes Nacht, den Bach entlang, es raufchte der Strom fo gar gesprächig.

Was habt ihr Wellen mir zu sagen, habt in tiefen Kluften Bunderbares ihr gesehen, das ihr mir vertrauen mögtet?

Da steht der alte graue Fels, dem ihr ent: quollen send, ein dunkeles Geheimnist liegt her um ihn, konnt ihr das Wort mir geben?

Es raufchten die Wellen ftarter, aber ich verstand ihr Rauschen nicht. Euere Stimme bor

ich wohl, aber Zungen habt ihr keine, die Glemens tensprache kenn ich nicht!

Da ward der Bach gar zornig, er fog mehr Wasser an, und zog reissend nun einher, seine Stimme war ein gewaltig Brausen. Aber ich verstand die Elementensprache nicht!

Ich war gar bestürzt, und gieng an der zur: nenden Creatur hinauf, bis da, wo die Silber: schlange ihre Hohle im dunkeln alten Felsen hatte.

Da saß ein Monch, in sich versenkt, und blickte in die klare Welle nieder. Der Bach glitt ruhig hin, und wand sich schmeichelnd um seine Füße her.

Rannst du, lieber Mond! mir nicht des Baches dunkele Sone deuten? Biel Menschen: weisheit tausch ich gegen der Elemente Bissen um.

Es sah der Monch mich schweigend an. Ich kannte wohl schon eher dich, was ift's das deine Seele treibt?

Das dunkele Bort, das Leben hat, und nimmer bleibende Gestalt, treibt meine Geele um!

Das Bort ift gut, aber wo ift dein Streben hingerichtet?

Die Pforten des Aufgangs such ich immer: dar, wo die starken Geschlechter wohnen! Wo sieht Phosphorus, ich such ihn lange schon verz gebens?

Der Monch stand auf, und winkte ernft, ich folgte ihm von ferne nach. Es öffnete der alte Fels sich, wie er angeklopft, wir standen an dem Thor von Erz, vor der Springwurzel wich es prassend auseinander.

Ein weiter Dom war uns geöffnet, dunkel glimmte Lampenschein, spiegelglatt jog der Erne stallboden in die ferne Dammerung fich hin.

Tritt auf den Spiegel, sprach der Monch, find deine Sunden dir vergeben, und ift dein Streben rein, dann wurd der Ernstall dich tragen, sonst sinkst du unten in die Grabgewolbe nieder.

Ich trat jagend auf die Spiegelbahn, es frachte unter meinen Füßen sehr, der Monch gieng neben hin, und sah mich forschend an; ich ermannte mich, mein Streben war ja rein; wir schritten hin, der Erystall war nicht gebrochen.

Bir kamen, tief in des Domes Grund, in die dammernde Capelle, wo Friedrich Barbaroffa saß; der Bart war durch den Tisch ihm durchges wachsen. Um ihn drangten sich die alten Helden Alle.

Es grufte fie der Monch, ich neigte mich; fie sahen verwundert auf.

Reinold. Wer bringt uns Diesen her? Siegfried. Er meldet uns Bottschaft aus Alberich's Reich.

Carolus magnus. Monjoye S. Denis, sie haben große Manner oben!

Octavianus. Hornvilla hat, wie man fagt, ein zahlreich Geschlecht erzielt, das auf den Burgen wohnt.

Lionell. Es find die Lowen Ragen wohl geworden, und fpinnen und maufen fehr gefchiekt?

Florenz. Er foll mir meine Ochsen wieder; geben, der Kauf ist nichtig, ich war nicht majorenn!

Beinrich der Lowe. Sie haben Feuer in meinem Sause angelegt, des Teufels Drohung

will in Erfullung gehen, weil ich den Fahrlohn ihm nicht entrichtet.

Herzog Ernft. Eben hat der alte Greiff bie Meinigen, in Ochsenhaute eingenaht, den Jungen jum Futter hingetragen.

Wolfdieterich. Steht der Klee recht fett im Rofengarten, das Bieh muß schone Wams pen haben?

Sagene. Sie muffen den Nibelungens Sort, den ich in den Strom versenkt, jest doch aufgefunden haben, es ist viel Geld und Geldes: werth?

Ich sah beschämt am Boden nieder. "Es ift nicht gastlich von euch Nitter, daß ihr so den Fremdling gruft, der euch ehrt und liebt".

Alengstigt ihn nicht, sprach der Mond, es ift eben der Heillosen Reiner.

Da fah Barbaroffa auf. Was suchst du bei den Todten, Fremdling?

Ich suche das Leben, man muß tief die Brunnen in der Durre graben, bis man auf die Quellen fibst.

Das Leben ift nicht mehr bei uns, wir haben es als Erbe ench juruckgelaffen, ihr habt übel damit hausgehalten.

Dann laßt aus euern Thaten von neuem den Lebensgeift mich gieben.

Von unsern Thaten find die Schatten nur uns hinabgefolgt, willst du mit ihnen sprechen, lies in diesen Buchern.

Der Monch schlug die Bucher auf und deutete, ich las. Die Ritter sprachen fort, aber mit Beisterstimmen, Geistersprache, die Borte gestalts los, vernehmlich dem Ohre aber unverständlich.

Ich las lange, lange fort; es schien keine Sonne unten, unter den Helden war unauffor, lich unruhige Bewegung. Endlich schien, was sie rührt und regte, vorübergegangen, sie wurden still und ruhig, da schloß der Monch des Buches Krempen.

Ich fah auf und bliekte an der ehrwurdigen Bersammlung hin. Im Kreife fagen die edeln Gestalten traurig da, sie waren nicht mehr zornig.

Geh hin, du wirft Bieles anderst finden. Erzähle was du gefehen und vernommen haft! sprach Friederich.

Ich neigte mich, über den Erpftallboden führte mich der Monch zurück, die Pforten fuhren von neuem prasselnd auseinander, wir giengen durch den Berg dahin, es schien die Sonne wieder, der Monch verschwand.

Ich sah mich außen um, wie war Alles anderst da geworden! Die alten Vilder waren aus den Nischen herausgeworfen, sie lagen in schmähliger Verstümmlung umhergestreut; die alten Sichen waren hohl geworden von der Zeit, und vom Sturme umgeweht; es würfelten Krieger um Purpurmäntel; alle Marksteine waren aus; gegraben.

Bollen die Jahrhunderte im Sturmschritt vorübereilen? Haben sie unten den Becher mir gereicht, in dem man das leben in einem Zuge schnell vertrinkt; hab' ich in der Vergangenheit meine Zukunft vorweggelebt?

Deeft mir graues Saar den Scheitel, kennen mich denn Jene die mich lieben nicht, ift mein vaterlich haus denn auch in Schutt zerfallen, und stehen verwundert die Nachbarn um den

suchenden Wandrer her, ber fich in der Zeit verspätet hat, und nach der längst versunknen Jugend fragt?

Wanderer, die du suchst, find nicht mehr hienieden, dort weht Gras über ihren und ihrer Kinder Graber!

D wie bin ich alt geworden, wie schlägt das Serz mir zögernd in der Bruft, wie ist Alles um mich her so alt geworden, o Knabe auf raschem Roße mit dem Bunderhorn, wie bist du alt geworden!

Es sieht die junge Seneration mich so altklug und verständig an, geht nur, ihr send wackere Kinder, der Himmel wird euch Ruhe und Ueberfluß verleihen und ein gemächlich Lebent.

So muß ich denn für die Enkel niederschreiben, was die Unterirdischen mir aufgetragen, und was mein flimmernd Gedachtniß mir nicht versagt.

Die Schriften, von welchen hier die Rede ift, begreifen weniger nicht als die gange eigentliche Maffe des Polfes in ihrem Wirkungsfreis. Dach feiner Geite bin hat die Literatur einen größeren Umfang und eine allgemeinere Verbreitung gewonnen, als indem fie übertretend aus dem geschloffenen Kreife der höheren Stände, durchbrach zu den untern Classen, unter ihnen wohnte, mit dem Volfe felbit jum Bolfe, Fleisch von feinem Fleisch, und Leben von seinem Leben wurde. Wie Salm an Salm auf dem Felde in die Sobe fleiat, wie Grafer fich an Grafer drangen, wie unter der Erde Wurzel mit Wurzel fich verflicht, und die Natur einfilbig aber unermüdet immer daffelbe dort, aber immer ein Anderes faat, fo thut auch der Geiff in diefen Werken. Wie sehen wir nicht jedes gabr in der höheren Literatur die Geburten des Augenblicks wie Saturn feine Kinder verschlingen, aber die fe Bücher leben ein unfferblich unverwüftlich Leben; viele Sahrhunderte hindurch haben fie Sunderttaufende, ein ungemeffenes Publifum,

beschäftigt; nie veraltend find fie, taufend und taufendmal wiederfehrend, flets willfommen; unermublich durch alle Stände durchpulfirend und von ungahlbaren Beiffern aufgenommen und angeeignet, find fie immer gleich beluffigend, gleich erquicklich, gleich belehrend geblieben, für so viele viele Sinne, die unbefangen ihrem inwohnenden Geiffe fich geöffnet. Go bilden fie gewiffermaßen ben fammhaftesten Theil der gangen Literatur, ben Rern ihres eigenthumlichen Lebens, das innerfte Fundament ihres aangen forverlichen Bestandes, mabrend ihr höheres Leben ben den höheren Ständen wohnt. Db man wohlgethan, diesen Korper des Bolfsgeiftes als das Werfzeug der Gunde fo geradehin berabzumurdigen; ob man moblgethan, jene Schriften als des Bobelwikes dumpfe Ausgeburten zu verschmähen, und darum das Bolf mit willführlichen Beschränkungen und Gewaltthätigkeiten zu irren, das ift mohl die Frage nicht! Denn wir tadeln ja auch die Biene nicht, daß fie im Sechsect baue, und die Seidenraupe nicht, daß fie nur Seide und nicht Treffen und Burpurfleider mebe, und beginnen allmählig jest die Welt zu achten, wie ohne Menschenweisheit fie die Natur zu ihrem Beffand geordnet, und jur schönen humanen Duldung wohl gelangt, laffen wir leben was athmen mag, weil es fich nicht gegiemt, bes herren Werfe gu

nernichten. Bon diefer toleranten Gefinnung der Gebilbeten gegen die Ungebildeten ware es, dunkt uns, aut und gelegen in der Untersuchung auszugehen; iene aber, die das Possulat nicht zuzugeben gesonnen find, werden es qualeich mit begründet finden, wenn bewiesen worden, mas bewiesen werden follte. Das nämlich ift die Frage, ob diese Schriften bei ihrer äußeren Verbreitung wohl auch eine gewisse angemes= fene innere Bedeutsamfeit besigen; ob nicht zu fvarlich für den höhern Ginn der Funten der bildenden Rraft in ihnen glimme; ob nicht, das Alles jugegeben, das Sohere, sobald es aus der Oberwelt in die pflan= zenhafte, gefesselte Natur des Volks berabgestiegen, bort seine gange innere Lebendigkeit verliere, und in ein unnübes Gerante verwildert, nur noch als schadlich Unfraut üppig wuchre? Wabr ift's, schmackloses Waffer führen die Strome und die Brunnen nur, die aus schlechter Erde quellen, mabrend der Reuerwein nur auf wenigen sonnigten, bochaufstrebenden Gebürgen reift; man hat recht gut und recht scharfsinnig bemerkt, daß die Feldblumen wenig Reize für ben gebildeten Dilettanten befiben, und es ift ein flaglich Ding um Alles, was die Natur weggeworfen, es ift faum des Aufhebens für den bemittelten Menschen merth, was aber wirklich foftbar ift, das verfeckt fie

recht tief und geizig in die vielen Falten ihres weiten Mantels, und nur wer die Bunschelruthe hat, ber mag zu dem Berborgenen gelangen. Wahr scheints ferner auch, das Bolf lebt ein fproffend, traumend, Schläfrig Bflangenleben; fein Beift bildet felten nur und wenig, und fann nur in dem Strahlenfreise ber höheren Weltfrafte fich fonnen, feine Bluthe aber blüht Alles unter die Erde in die Burgel binab, um dort wie die Kartoffel efbare Knollen anzuseten, die Die Sonne nimmer feben. Nicht gang fo ungegründet zeigt fich daber wohl die Beforanif, es fen da unten nichts zu suchen, als werthloses Gerölle, Rieselsteine, die die Strome in den langen Zeitläuften rund und glatt gewältt, fchmutige Scheidemungen, Die vielfältiges Betaffen abgegriffen. Aber Manches mogte doch dies fer Unficht wieder entgegenreden. Für's erfte fonnte es scheinen, als ob die funfiliche Differeng der Stände, weil feineswegs die Ratur unmittelbar fie gegrundet, und in scharfen Umriffen abgegrängt, auch auf feine Beife von fo gar mächtigem Ginfluß mare. In jedem Menschen find, dunkt uns, eigentlich alle Stände; Diese Zeit hat uns gelehrt, wie sie in einzelnen Individuen alle der Reihe nach erwachten, bis endlich oben gar Kronen aus dem Unfcheinbaren erblühten. In ben obern Ständen feben wir daher den Bauer und ben

Burger binter der außeren Elegang verfiedt, im Bauer aber in der Regel den guten Ton fo ju fagen ins Fleisch geschlagen, und dort zum Tonus des Musfels werden. Man follte denken, daß der eingesperrte Bauer dort wohl auch einmal, wenn er fich durchgeschlagen, auf bäuerisch fich erquicken mogte, und wieber daß wohl auch in den unteren Ständen, befonders an Sonn = und Festagen, wenn der Wo= chenschmut abgerieben, und der Korper im Staate auch zu Staatsactionen aufgelegt fich fühlt, der fniende Serr im Menschen fich aufrichten, und um fich blicken, und auch nach den goldenen Mevfeln lüftern mogte, die oben in dem dunkeln Laube hangen. Wir wollen indessen feineswegs auf diesem fußen: iene wurden schambaft darum sich verbergen, daß sie in einem fchwachen Momente fich überrascht; diefe wurde man als eitle Barvenus verlachen und in Spott entlaffen. Aber eines wollen wir vorzüglich in's Auge nehmen, daß wir die Böbelhaftigfeit, als Solche rein schlecht und verwerflich unterscheiden von Bolfsgeift und Bolfesfinn, die in ihrer Ausartung und Berderbnif nur in jenen übergeben. Wir werden dann der alten Bemerfung uns erinnern, wie diese Pobelhaftigkeit durch alle Stände greifend feineswegs allein auf die Unteren fich befchränft. Wenn wir das larmende Marktvolf in

unserer feinen Literatur Die Kunsimerke umsummen und flier und dumm begaffen schen, und dann in dem bofen Bfuhle, der fich um die hoben Bilder fammelt, Die schönen Formen in migfälligen Vergerrungen wiebericheinen , dann wittern wir Bobelluft ; die Schlechtiafeit im Bolfe hat ihre Repräsentanten zum großen Convente abgesendet, und die fiten nun im Rathe gu Gericht über Leben, Runft und Wiffenschaft, und legen ihren Comittenten periodisch Rechenschaft von ihrem Thun und Laffen ab, und es ift ein Geift und ein Willen und eine Gefinnung, die unter den verbundenen Brudern und Freunden herrschen. Go hat das Bofe, das Schlechte, das Gemeine feine Rirche, feinen fichtbaren Statthalter auf Erden, betraute Rathe, Priefter, Ritter, Laven, alles Janhagel, feiner, gröber, bestiglisch, geschliffen, pfiffig, bumm, alles Sanhagel. Bon diefes Volfes, Büchern reden wir nicht, es wurde gu weitläuftig fenn, und wir würden uns zu boch versteigen muffen. Aber es giebt ein anderes Volf in diesem Volfe, alle Genien in Tugend, Kunft und Wiffenschaft, und in jedem Thun find diefes Bolfes Bluthe; jeder, der reinen Bergens und lauterer Gesinnung ift, gehört zu ihm; burch alle Stände gicht es, alles Niedere adelnd, fich hinburch, und jeglichen Standes innerfter Kern, und

eigenffer Character iff in ihm gegeben. Bebem Stande fann nämlich ein Idealcharafter inwohnend gedacht merden, höber binauf gestimmt in den hoberen Stanbell: tiefer verleiblicht, aber immer noch vollfommen im Bolfe. Körperliche Gefundheit ift fo vollendet in fich und achtbar, wie innere Beiffesharmonie, und Gines jedesmal durch das Andere bedingt. Don diefem beiligen Beifte, der im Bolfe wohnt, und nichts gu schaffen bat mit unbeil gem Bobel, reden wir jest, ob er darum weil er derber, finnlicher im Die= berfteigen geworden ift, verwerflich fen. Go ift der Beift, der g. B. am frangofischen Bolfe übrig bleibt, nachdem man Alles, was die Verruchtheit von Sahrhunderten ihm eingebrannt, mit jenem Bobel von ihm abgeschieden, ein harmloser, autmüthiger, leichter, beiterer Lebensgeift; gewandt und rasch in allen Meußerungen, für das Gute leicht empfänglich und berührfam. Das ift der herrliche Geift, der in den englischen Matrofen wohnt, nachdem man alle Bestialität in die Schlackeit bin= eingetrieben, diese fräftige, energische, unermüdliche, brave Ratur, die wie Damascenerstahl im Sturmesbraus gehärtet gegen den Ankampf aller Elemente federt, und folz und wild und fiegreich mit dem Meere ringt. Das der Spanier folger, bober Barbaresfenfinn, ber tonendes Erg im Bufen tragt, und

weil er Burdiges nicht vollbringen fann, lieber auf feinem innern Reichthum ruht, und jede ungeziemende Thätigfeit verschmäht. Go erfennen wir endlich auch den achten innern Beift des teutschen Bolfes, wie Die alteren Mahler feiner befferen Beit ihn uns gebildet, einfach, ruhig, fill, in sich geschlossen, ehrbar, bon finnlicher Tiefe weniger in fich tragend, aber dafür um fo mehr für die höhern Motive aufgeschloffen. Gerade die Demuthigung, die diefem Charafter durch das Ungeschick der Rührer bereitet morden iff, muß die innere Scheidung in bem Wefen der Nation vollenden; fich lossagend von dem, was die Bermor= renheit der nächst vergangenen Zeit ihr aufgedrungen, muß fie zurückfehren in fich felbft, zu dem mas ihr Gigenffes und Burdigffes ift, wegfloßend und preisgebend das Berfehrte; damit fie nicht ganglich gerbreche in dem feindseligen Andrang der Beit.

Nachdem wir das Alles auf diese Weise erwogen, wird der Gedanken einer Bolksliteratur uns keines-wegs mehr so nichtig und in sich selbst verwerslich scheinen, als es so geradehin auf den ersen Blick den Anschein gewann. Nachdem wir einen inwendigen Geist in allen Ständen wohnend, und gleich einem schlackenlosen Metallkönig durch alle Berunreinigung von Zeit und Gelegenheit durchblickend anerkannt, wird auch die

Adee naber und befreundet, daß im allgemeinen (Bedankenkreise die untersten Regionen auch etwas gelten und bedeuten mogten, und dag ber große Literatur= faat fein Saus der Gemeinen habe, in dem die Das tion fich felbit unmittelbar revrafentire. Giebt es aber nun wirflich einen Greis von Schriften, Die der Benius iener Bolfer, die wir aufgegahlt, gleichmäfig anerfennt, Die viele einander folgenden Generationen immer wieder von neuem fanctionirt, die ben Beffen immer wohlgefallen, die die Menge niemal finfen laffen, und nach benen Alle nimmer zu verlangen aufgehört, bann thun wir flug, nicht mehr fo gang wegwerfend abzuurtbeilen; die Verachteten mögten uns unter die Augen treten, und und entgegen fragen, was wir denn selber bedeuteten, und worauf unfer Dunkel denn wohl fich grunden mogte? Go aber iff's wirklich mit den Büchern, die wir im Muge bas ben, beschaffen: so weit teutsche Bungen reben, sind fie überall vom Bolfe geehret und geliebt; von der Sugend werden fie verschlungen, vom Alter noch mit Freude der Ruderinnerung belächelt, fein Stand ift von ihrer Ginwirfung ausgeschlossen, mabrend fie bei den Untern Die einzige Geiffesnahrung auf Lebenszeit ausmachen, greifen fie in die Soberen, wenigstens durch die Jugend ein, in der überhaupt aller

Standesunterschied fich mehr ausgleicht, und die in ihnen oft für ihre gange fünftige Eriffen; ben auße ren Unitog findet, und den Enthusiasmus ihres Lebens faugt. Aber feineswegs auf diefen großen nationellen Rreis baben fie ihre Wirffamfeit beschränft; wie bei ben Teutschen, fo finden wir fie auf aleiche Weise bei den Frangosen in allgemeinem Umlauf; wie dort Coln und vorzüglich Murnberg fie zu taufenden nach allen Nichtungen bin vertreiben, fo ift hier Tropes ber allgemeine Stapelplat, bon wo aus fie, in gleicher Menge, nur in ber Form häufig forgfältiger und correcter wie bei ben Teutschen, sich über die Mation verbreiten, und einen unzuberechnenden Ginfluß auf ihren Geiff und Character üben. Und auch bamit noch ift der Wirfungsfreis Diefer Bucher nicht begrangt; mahrend die Sollander und die Engellander die Meifien in ihrer Sprache besiten, haben nicht minder die Spanier und die Stalianer fie theils in die Shrige überfett, theils Manche felbft für fich producirt, fo dag vielleicht fechszig und mehr Millionen Menschen um ihre Eriffeng miffen, und mehr oder weniger an ihnen fich erfreuen. Nimmt man nun noch bingu, daß mahrend im gabrhunderte dreimal die Generationen wechseln, diese Bücher brei, vier und mehrere Sahrhunderte überlebten; Manche wie wir feben werden,

bis in die grauesten Zeiten des Alterthums binaufreichen, dann gewinnen sie ein wahrhaft ungemessenes Bublicum, und fie fieben feineswegs mehr als Gegenffande unferer Toleran; und gegenüber, fondern vielmehr als Objecte unferer höchsten Berehrung und unferer wahrhaftigen Sochachtung; als ehrwärdige Alterthumer, die durch das läuternde Feuer fo vieler Beiten und Geiffer unverfehrt durchgegangen find. Man alaube nur nicht, daß ein Schlechtes für fich Diefe Brufung der Menge und ber Beit bestehen fonne: es fann mit unterlaufen, von dem Guten durchge= schleppt, aber nimmer fich für fich felbit allein behaupten. Die Nation iff nicht einem todten Relfen ähnlich, dem der Meifel willführlich jedes Bild ein= graben fann, es muß etwas ihm Zusagendes in dem fenn, was man von ihr aufgenommen wissen will; ein dunfler Anflinet für das Gute ift feiner Creatur versagt, und damit fühlt sich seicht, was aut und ge beiblich was schädlich und giftig iff, beraus, und fraftig, und ohne fich zu besinnen, fost die Menge alles ab, por dem dieser dunkte Trieb fie warnt. Und wenn auch einzelne grrungen unterlaufen, wenn bas Schlechte, das Kraftlofe augenblicklichen Eingang findet, balb erwacht der innere Edel und Ueberdrug, und die Zeit fpult in ihrem Strome alles wieder meg, und gleicht

alle Fehler wieder aus. Was aber diefe Brobe befieht, mas Allen aufagt, Andividuen und Geschlechtern, was Allen, eine widerhaltende, fraftige Nahrung giebt, wie Brod, das muß nothwendig Brodesfraft in fich befiben, und lebensffartend fenn. Wenn baber auch der Bufall bei der Wahl diefer Schriften gemaltet zu haben scheint, indem man dem Bolfe fie gebo= ten, ben der Aufnahme hat er feineswegs vorgeherricht: ein großes fortdauerndes Bedürfnig muß im Bolf besteben, dem jede Gingelne für fich jufagt, und bas daber fortdauernd fie erhalt: nur gerade bas Schlechte mag durch den Zufall oben schwimmend eine Weile erhalten werden, muß aber nothwendig auch über lang oder furz von ihm gerrieben werden. Und dies Bedürfniß ift gerade das unvertilabar der menschlichen Ratur eingevflangte Streben, ju fattigen ben Beiff mit Bedanken, und mit Empfindungen bas Gemuth; ein Streben, bas gerade am überraschendffen auf dieser Stufe ficareich fich offenbart, mo es scheis nen follte, als ob der dunfle sinnliche Trieb, und die Quit, Die mit feiner glücklichen Befriedigung verbunden ift, alle die Rrafte feffeln mußte, deren Svielraum in Regionen fällt, mo bas forperliche Bedurf mig nichts zu fuchen bat. Aber durchbrechend durch Die fefte Corallenrinde, in der das Leben gegen die

unfreundliche Ratur fich mabren muß, branat ber innere verschlossene Beift die Fühlhörner hinaus in die weite frene Umgebung, und es ift rührend zu feben, wie er um fich taffend, und Alles umber begreis fend, und nach allen Richtungen fich windend, nach Weltanschauung ringt, und auch fich ergoben mogte in bem freundlichen Strahl, ber bie Geele aller Creas turen ift. Es ift daber ein anderer Sunger und ein anderer Durft, als jener blos finnliche, der bier fich im Bolfe regt; nicht nach forperlicher Speise fehnt er fich, damit er in Leibliches fie mandle, fondern nach dem höheren Beiffe luftert ihn, den der Genius ausgegoffen aus feiner Schaale in die robe Materie', und der als ihre Seele fie fich nun jugeftaltet hat. In die Tiefe gieht das Thier im Menschen die Leibesnahrung zu fich nieder, und wiederfauend und assimilirend die Lebenslomphe erstarft es, und gewinnt Breite und Raum auf Erden : aber der Gott im Menschen mag nur den feinften Wohlgeruch ber Dinge, ben garten Duft, der aus ihnen unbegreiflich und unsichtbar athmet, er nährt sich nur mit den Lebensgeiffern, die im Innersten der Wefen verborgen mobnen, die er dann einsaugt mit allen Nerven, und fich aneignet als eines boberen Simmels Sveife, und in der Aneignung felbft verklart. Diefer Beift muß fich

vom Thiere losgerungen haben, gum Centauren muß das rein Thierische sich hinaufgesteigert haben, in bem das Menschliche siegreich das Unimalische überragt und bandigt, wenn irgend der Drang nach jener feinern Nahrung in ihm lebendig werden foll. Daß aber im Volfe jener Drang und die Mittel gu feiner Befriedigung fich finden, beweißt eben, daß in ihm längst schon jene Umwandlung vorgegangen ift; daß es längst schon die Region der dumpfen Stupidität verlaffen hat, in die feine Verhältniffe es unlösbar gefesselt zu haben scheinen; bag nun in ben unterfien Claffen der Gefellschaft das Beffere fleareich fich offenbart, und daß oben auf dem durch und durch finnlichen Körper ein menschlich Untlit entsproffen iff, das über die magrechte Thierlinie fich erhebend binaufftrebt jum himmel, und Anderes benn bas grdische schon sucht und fennt.

Auf zwierach verschiedene Weise aber hat jene innere im Bolfe wach gewordene Poesse sich im Volke
sehst geäusert. Sinmal im Volkslied, in dem die
jugendliche Menschenstimme zuerst thierischem Gebelle
entblüht, wie der Schmetterling der Chrysalide, in ungekünstelten Intonationen die Tonleiter auf- und niedersteigend freudig sich versuchte, und in dem die ersten
Naturaccente klangen, in die das verlangende, freudige,

febnende, in innerem Lebensmuth begeifferte Gemuth fich eraoffen. Gintretend in die Welt, wie der Mensch felbit in fie tritt, ohne Vorfat, ohne Heberlegung und willführliche Wahl, das Dasenn ein Geschent höherer Mächte, find sie keineswegs Kunstwerke, sondern Naturwerke wie die Bflanzen; oft aus dem Wolfe hinaus, oft auch in dasselbe hineingesungen, befunden sie in jedem Falle eine ihm einwohnende Genialität, dort productiv fich äuffernd, und durch die Naivität, die fie in Der Regel characterifirt, die Unschuld und die durchaangige Berschlungenheit aller Kräfte in der Maffe, aus der sie aufgeblüht, verfündigend; hier aber durch ihre innere Trefflichfeit den feinen Tact und den geras ben Sinn bewährend, der schon so tief unten wohnt, und nur von dem Befferen gerührt nur allein das Beffere fich aneignet und bewahrt. Wie aber in dies fen Liedern der im Bolfe verborgene Inrische Geift in fröhlichen Lauten zuerst erwacht, und in wenig funftlofen Formen die innere Begeisterung fich offenbart, und bald gegen das Heberirdische hingerichtet, vom Beiligen fpricht und fingt, fo gut die schwere wenig gelenke Bunge dem innern Enthusiasm Worte geben fann; dann aber wieder der Umgebung jugewendet, von dem Leben und feinen mannichfaltigen Beziehuns gen dichtet, jubelt ober flagt und scherzt: so muß auf

aleiche Weife auch ber epische Raturgeift fich bald ebenfalls dichtend und bildend zu erkennen geben, und auch mit feinen Geffaltungen den ihm in diefer Region gezogenen Areis anfüllen. Benen religiöfen und profanen Gefängen, in benen bes Bolfes Gemuth fein Anneres ausspricht, werden daber auch bald andere Gedichte im Character jenes rubigen Naturgeiftes fich acgenüberstellen, in denen das Gemüth mas es durch feine Anschauung in der Welt gesehen, mahlt und verfündigt, und gleichfalls bald als beilige Geschichte bas Meberirdische bedeutsam bezeichnet, bald als Momantische dem unmittelbar Menschlichen näher gerudt, burch Schonbeit, Lebendiafeit, Groffe, Rraft, Bauber oder treffenden With ergont. Diefe Dichtungen find die Bolksfagen, die die Tradition von Geschlecht zu Geschlechte fortgevflanzt, indem sie zugleich mit jenen Liedern, durch die Gefangweise Die fich dem Organe eingeprägt, einmal gebildet, vor dem Untergange fich bewahrten. In den früheften Beiten entstanden die meisten diefer Sagen, ba wo bie Das tionen, flare frische Brunnen der quellenreichen, june gen Erde eben erft entsvrudelt maren; da wo ber Mensch gleich jugendlich wie die Natur mit Enthust= asmus und liebender Begeisterung fie anschaute, und von ihr wieder Die gleiche Liebe und Die gleiche

Begeisterung erfuhr; wo Bende noch nicht alltäglich fich geworden, Großes übten und Großes anerfannten : in Diefer Beriode, wo der Geiff noch feine Unfprüche auf die Umgebung machte, sondern allein die Empfindung; mo es daher nur eine Naturvoeffe und feine Naturge= schichte aab, mußten nothwendig in diefem lebendigen Naturgefühle die vielfältig verschiedenen Traditionen der mancherlei Nationen hervorgeben, die fein Lebloses anerkannten, und überall ein Seldenleben, große gigantische Rraft in allen Wesen saben, überall nur großes, heroifches Thun in allen Erscheinungen erblickten, und Die aange Geschichte gur großen Legende machten. Lebendig mandelten diese Befange mit den Liedern, vom Ton befeelt, im Leben um; da aber, als die Erfindung der Schreibfunft und fpater der Buchdruckeren bem Con das Bild unterschob, da wurde freilich das Leben in ihnen matter, aber dafür in demfelben Maake jäher, und mas fie an innerer Intenfität verlohren, gewannen fie menigftens an äußerer Extension wieder. Go wurden die Lieder in jenen fliegenden Blättern firirt, die sie wie auf Windes = Fittig durch alle Länder trugen; und was im Munde des Volkes allmählig mehr und mehr verstummte, das bewahrte das Blatt meniaftens für die Erinnerung auf. Rene anbern Gefange aber, ihrer Natur nach mehr rubend, bestimmt, mehr

an das Bild als an den Ton gebunden, und daber Bauberspiegeln gleich, in denen das Wolf fich und feine Bergangenheit, und feine Bufunft, und die andere Welt, und fein innerftes geheimftes Gemuth, und Alles was es fich felbft nicht nennen fann, deutlich und flar ausgesprochen vor fich fiehen fieht; diese Gebilde mußten porgualich in jenem äußeren Figirenden ein aluckliches Draan für ihre freie Entwicklung finden, weil fie ihree Natur nach mehr im Ertensven find, und nun, indem Die Schranfen, die Die eine Cavacitat bes Gedachtniffes ihnen jog, gefallen maten, uch fret nach quen Richtungen verbreiten fonnien. Go find daber aus jenen Sagen die meiften Bolfsbucher ausgegangen, indem man fie, aufgenommen aus dem mundlichen Berfehr in den Schriftlichen, in fich felbit erweiterte und vollendete: nur Gines haben fie bei diefer Metamarphofe eingebüßt; die außere poetische Form, die man als bloges Sulfsmittel des Bedächtniffes jest unnus geworden mahnte, und daber mit der gemeinen Brofaischen verwechselte. Go aut nämlich wie der alten griechischen Sage von ber Ginnahme Trojas iff es wenigen Späteren geworden, daß fie nämlich einen Somer gefunden hatten, der aus dem Munde der Nation fie übernehmend, mahrend er ertensive jum großen Epos sie erweiterte, sie jugleich auch in ihrer innern Form verflärte, und das große

Werf nun in Tafeln von Er; gegraben im großen Tempel ber Nation aufgestellt. Die Tradition felbit aber, nachbem fie auf diefe Weife ein bleibendes Organ gefunden, perlor nun als Golche fich allmählig; mabrend Undere Sahrhunderte hindurch umfonft auf die gleiche Erlöfung wartend, von der fortschreitenden Kultur erreicht, in fich vergangen find, und noch Andere in den entleaneren Gegenden, wo die Beit das alte Dunkel noch nicht aufgeflärt, in ber Dammerung fillen Lichtern gleich, schweben, und auf eine beffere Bufunft verzweifelnd harren, weil die Misaunst der Umftande nicht wollte, daß die Vergangenheit ihnen Körper und Bestand gegeben hatte. Bon vielen diefer Bolfsbücher fagt ihre Geschichte ausdrücklich, daß fie auf folche Weife entftanden find; Undere tragen unverfennbar den Character dieser Abkunft in ihrem gangen Wefen, und wenn man bei noch Anderen auf besondere historische Quellen fich beruft, bann findet man, wenn man die Ratur diefer Quellen genauer prüft, immer wieder, wie fie gulett auf jene Sagen fich beziehen, und aus ihnen fich gesammelt haben.

Was aber die Didactischen, Lehrenden unter den Bolfsbüchern betrifft, so sind sie eben ihres innern restectivenden Characters wegen durchaus modern, und in demselben Grade mehr modern, wie das Berständige in

ibnen mehr vorherrscht. Und in den Melteffen berricht es noch am meiften vor; iene munderbare Unficht von feltfamen Gigenschaften der Maturproducte, g. B. in den Gräuterbüchern diefer Beit, die die Physif bei ihrem Fortschreiten völlig vernichtet bat, ift in bem Grade poetisch, wie sie unwissenschaftlich ift; und gerade weil fie fo alt find, ift so viel von Boesie in ihnen, so wenig bingegen von Wahrheit. Denn in dem Maage, wie die Raturfraft im einzelnen Menschen und im gangen Bolte in jugendlicher Fulle, und in raschem Lebensmuth vorberricht, in dem Maafie wird er auch von dem Lebensrausch beseisen, und er taucht mit feinem gangen Wefen unter in dem frischen marmen Quelle, und ift lauter Phantasie, und Empfindung und Boesie. Wenn aber nachdem das Gange in fraftiger Bulle fich geründet bat, die Ratur im Menschen gur Bollendung reift: bann fammelt er fich in fich felber wieder, und reift fich von fich felber los, und tritt nun in feiner Freiheit diefer Matur und feiner gangen Vergangenheit, eben fo als einem Gegenständlichen gegenüber, wie vorher das Dbject felbit der gangen außern Ratur fich entgegensette, und mit diesem Gegensat erwacht querff die Reflection und das Nachdenken, und mit ihnen die freie, flare Erfenntnig, und des Gedankens weites, schrankenloses Reich ift dann geöffnet. Alle diese Schriften find daber

nicht von früherer mündlicher Heberlieferung ausgegans gen, mithin auch nicht wie die rein Poetischen aus bem Bolfe felbit hervorgemachfen, und auch feineswegs fo tief mit feiner innerften Ratur verwachfen, wie es Diefe find. Gie ordnen fich am nächften jenen fpatern Berfuchen der Neuern ben, diefe Literatur gu erweitern burch andere der großen Maffe fremde Combinationen, mit denen vorher nie das Bolf vertraut gemefen, die daber auch in ihrer Wirfung fo wenig gedeihlich und fo oft unnus gewesen find \*). Das Bolf hat fie nicht mit der Liebe umfaffen fonnen, wie jene Früheren, mit denen es gleichsam aufgewachsen, und in welchen es erstaunt auf einmal fein eigenstes Gigenthum erfannte, und flar und deutlich im Worte ausgesprochen fand, mas es wohl oft mit schwerer, dicker Zunge undeutlich nur articuliren fonnte.

Fragen wir aber nun noch nach dem allgemeinen Character, der alle diefe Schriften gemeinschaftlich

<sup>\*)</sup> Ich rechne dahin unter Andern die neuen Leipziger Bolfsbücher bei Solbrig, mehrere aus Mufäus abgedruckte Bolfsfagen find zwar nicht unzwecknäßig gewählt, obgleich der in ihnen herrschende Ton keineswegs eigentlicher Bolkston, und ihre Naivetät nicht Bolksnaivefür ift. Alles andere aber ist meist so leer, so gehaltlos und fatal, daß die sabe Speise nothwendig den Instinct des Bolkes ecteln muste.

bezeichnet, dann muffen wir uns vor Mem überzeugen, daß, follten diefe Gebilde Burgel greifen in der Menge, und eine eigene selbuffandige Eriffen; in ihr gewinnen, eine innere Sympathie zwischen ihnen und der Nation felbit, beiteben mußte; es muß ein Moment fur diefe Wahlverwandschaft in ihnen fenn, und ein gleiches Entsvrechendes im Bolfe, und im Bug und Gegenzug fonnte dann Alles in Liebe fich verbinden, und eins werden in der allgemeinen Luft und Vertraulichkeit. Wir sahen eben wie das Element, welches das Volk zur Bildung hergegeben, jene uralte Sagenpoeffe mar, die wie ein leifes Murmeln fortlief durch alle Geschlechter, bis ber Letten Gines fie zur vollen Sprache bildete; das parallel gegenüber eingreifende Moment in den Büchern aber ift der durchaus fammhafte, finnlich fräftige, derbe, marfirte Character, in dem fie gedacht und gedichtet find, mit Solutoden und farfen Lichtern und schwarzen Schatten abgebruckt, mit menigen feften, groben, feden Strichen viel und gut bezeichnend. Go nur fann die Boeffe dem Bolfe etwas fenn, nur für den farfen, derbanschlagenden Ton, hat diefer grobgefaserte Boden Resonang, und die farte Fiber fann dem tief Ginschneidenden nur ertonen. Mur dadurch wird die Boefie zur Bolfspoefie, daß fie feinen Formen fich eingestaltet; bat die Ratur in Diefen

Formen ihre bildende Rraft offenbaren wollen, dann darf die Kunft auf feine Weiße sich scheuen ihr zu folgen in diefer Metamorphofe, und im Worte wieder auszuprägen, mas jene flumm und fill geffaltete. Aber doch ift nicht fo gang gleichmäßig in allen diefen Bilbungen ohne Unterschied derfelbe Geiff berrichend : burch die gange fortlaufende Entwickelung der Beit ift die Kunft von ferneher der Nation gefolgt, und die vorzualichsten Evochen diefer allmähligen Entwickelung find burch eben fo viel vorstechende Werke bezeichnet. Als die etruscischen Satyren, und die oscischen Atellanen zuerst eingeführt wurden in Rom, da nahm das Bolf fie freudig und willig auf; überrascht, fand es feine gange Natur in diesen roben, wilden, barbarischen Gestaltungen widerscheinend; die Kunft rang mit feiner Kraft und feiner innern Energie, und es rang wieder mit dem Beiffe, der fo derb anzufaffen wußte, und es gewann Geschmack dem Schimpffpiel ab zwischen seinen Kräften und den Kräften des frems den wunderbaren Zaubers, und alle Poesse war noch gang Bolfspoeffe im eigentlichen Ginn, und in Allem war große, feste, fernhafte Alvennatur. Nicht auf dieser Stufe von Gediegenheit bat in neuern Zeiten fich das Bolf erhalten; schon dadurch daß eben ein höherer Anflug aus der Maffe fich beraus verflüchtigte,

und gerade das Geiffigfte ibm entführte, mußte ber Rückfand im Gegenfaß mit diefem Flüchtigen gemiffermaken einen mehr pbleamatischen und minder elaftischen Character annehmen, und manche ber alteffen Bolfsbücher, die dem früheren, antifen Bolfsgeift rein aufagten, find dem Gegenwärtigen fremd geworden: und manche Neuere, indem fie ienem peränderten Genius fich anschmiegten, traten zugleich in einer Form bervor, die nicht gang mehr mit jener Rormalen gufammenftimmen will. Es gieben feine Baren mehr durch unfere Balber, feine Glennthiere und feine Auerochsen; mit Ihnen ift daber auch das Barenhafte, mas die altesten Sagen und Bildungen bezeichnet, gewichen, und wie die Sonnenfrahlen durch die ge= lichteten Wälder Bahn fich brachen, hat auch in der entsprechenden Gunffentwicklung ein milberer Beift Blat gegriffen, ber manchmal rein für fich in einzelnen Bildungen daffeht, manchmal mit jenem Früheren fich verschmelzend, einen gemiffen mittelfchlägigen Charac= ter bildet. Micht mehr des Urfen und des Baren unbandige Wildheit fpricht daber aus diefen Buchern, wohl aber ein rascher, gesunder, frischer Beiff, wie er das Reh durch's Didigt treibt, und in ben andern Thieren des Waldes lebt; es ift nichts Zahmes, Sausliches, Gepflegtes in Ihnen, Alles wie draufen im

wilben Forst geworden, geboren im Eichenschatten, erzogen in Bergesklüften, frei und frank über die Höhen schweisend, und zutraulich von Zeit zu Zeit zu den Wohnungen des Bolkes niederkommend, und von dem freien Leben draußen ihm Kunde bringend. Das ist der eigentliche Geist iener Schriften, fern von Jenem, den man in den neuesten Zeiten in den Nothund Hilfsbüchern als eine feuchtwarme, lindernde Bähung seinen Preßhaftigkeiten aufgelegt, und die, obgleich vielleicht den augenblicklichen Bedürfnissen entsprechend, doch eben dadurch Zeugniß geben von dem chronisch strankbaften Geist der Zeit.

Wenn man, was wir in diesen wenigen Blättern über den Charafter und das Wesen dieser Bücher beigebracht, erwägt; wenn man, so oft die Hossatt auf unsere seinere Boesse uns übernehmen will, bedenkt, wie es das Volk doch immer ist, was uns im Frühlinge die ersten, die wohlriechendsten und erquickendsten Blumen aus seinen Wäldern und Segen bringt, wenn auch später freilich der Lugus unserer Blumensgärten sich geltend macht, deren schönsse Zierden aber immer irgendwo wild gefunden werden; wenn man sich besinnt, wie überhaupt alle Poesse ursprünglich doch immer von ihm ausgegangen ist, weil alle Institution und alle Verfassung, und das ganze Gerüste

der höheren Stände, immer fich gulett auf biefen Boden grundet, und in den erften Zeiten die gleiche poetische, wie politische und moralische Naivetät berrschend mar, dann konnen wir wohl endlich porausfeben, daß iedes Vorurtheil gegen dies große Dragn im allgemeinen Kunstforper verschwunden sen, und wir haben uns Bahn gemacht zur gehörigen Würdigung diefer Schriften im Gingelnen. Wir geben daher ohne weitern Aufenthalt zur Betrachtung ber besonderen Bildungen Diefes Kaches über, um ju feben, in wiefern was wir fo eben im Allgemeinen ausgesprochen, auch im Gingelnen fich bemabrt. Die Ordnung aber, die wir bei diefer Bücherschau befolgen, wird Diese fenn, daß wir nämlich mit den Lehrenden, dem Alter nach Stingfien beginnen, von dort aus ju den Romantischen, und dann ju den Religiö= fen übergeben, und endlich mit einem großen Blick auf das durchlaufene Gebieth von der gewonnenen Sohe binab enden.

Albertus magnus von Weibern und Geburten der Kinder, sammt denen dazu gehörigen Urzneien: und Unterricht, wie sich sowohl die Gebährenden zu verhalten, als auch die Sebammen ihrer Pflicht gemäß, oder andere dabei benothiate Versonen ihren Dienst recht verseben sollen. Nebst einer Erklarung von den Tugenden der vornehmsten Arauter, und von Kraft und Wirkung der Edelsteine, von der Art und Natur etlicher Thiere, aus Apollinaris größerm Arauterbuch gezogen; auch ein bewährtes Mittel für die Bestilenz, und wie man sich wegen des Alderlassens verhalten foll. Aufs neue verbeffert und den Landleuten jum Mußen eingericht, mit dazu dienlichen Figuren. Gedruckt in diesem Jahr.

Das erfte Buch von Weibern und Geburten ber Rinder, ift eine moderne Umarbeitung des Albertischen,

mabricheinlich durch die Endterische Berlagshandlung in Murnberg veransfaltet, und enthält eine fagliche Auseinandersehung der Erscheinungen ber Schwangerschaft, und eine gang verftändige Unleitung für Die Bebammen auf dem Lande, nach der fie in ben meiffen Källen fich richten fonnen; erläutert durch Bolgschnitte, die die verschiedenen Lagen der Rinder in der Gebärmutter vorfiellen. Das andere Buch von etlichen namhaften Kräutern und ihrer Tugend bingegen ift noch das Alte, und contraffirt feltfam mit dem Vorigen. Die Verbena, zwischen zwei Liebesperfonen geworfen, fliftet großen Verdruß und Uneinigfeit: Lamium bei fich getragen, macht gutig und anadenreich; Metel mit Martagon gemischt, giebt die Springwurzel, vor der alle Schlöffer aufspringen, und mehr deraleichen, wissenschaftlich unsinnia, praftisch unschädlich, weil alle Angaben der mancherlei Eigenschaften auf Curiositäten und Medereien hinauslaufen, die, da das Gange feinen weitern Grund in ber Wirklichkeit bat, fich felbft ohne irgend einigen Nachtheil gerfforen. Das dritte Buch bandelt von ben Gigenschaften und Wirfungen etlicher Edelffeine. Es war eine feltsame findisch naive Beit, in der man glauben fonnte, daß der Magnet unter bas haupt einer Frau gelegt, wenn fie unteusch mare,

fie ans bem Bette fallen mache; daß ein Stein Dobthalmus, in ein Lorbeerblatt gewidelt, Unfichtbarfeit gebe; daß der Stein Meda geftogen und in Waffer gergangen, dem die Sande abfallen mache, der fich darin masche: daß der Maat den Menschen gewaltig mache, daß der Saphir Friede und Giniafeit bewirke, und mehr dergleichen. Die Zeit für diefen Glauben ift vorüber, aber man dulde ihn immerbin, da ohnes bin deraleichen Dinge in der öffentlichen Meinung fillschweigend als Mährchen gelten, und niemand weiter mehr berücken. Daffelbe ift beim vierten Buche der Fall, das von den Kräften und allerlei Tugenden einiger Thiere handelt. Im fünften Buche von viel föstlichen Armeimitteln, besonders Aqua vitae, das ift vom lebendigen Waffer, oder vom Waffer des Lebens, meift unschädliche Tincturen und Latwergen aus dem Bflangenreiche, felten mit Gewürgen verfett, daber nicht leicht dem Migbrauche unterworfen, und allenfalls nur negativ schädlich, durch Berbinberung des Beffern, das aber dem Landmann nur felten geboten werden fann. Albertus magnus mar übris gens befanntlich scholastischer Philosoph, von 1254 an Brovingial der Dominifaner in Deutschland, 1260 Bischof zu Regensburg bis 1280, wo er farb in Coln. Diefem Umffand befonders, nebft feiner großen Celebrität,

ist es wohl zuzuschreiben, daß in diesem Buche ein Theil seiner Schriften als Bolfsbuch in so allgemeisnen Umlauf gekommen. Ein und zwanzig Foliobände füllen diese Schriften, vom Dominikaner Peter Jammy gesammelt, und 1687 herausgegeben, worunter sein Werk von der Natur der Dinge und von den Geheinnissen der Weiber, zu diesem Buche zusnächst die Veranlassung und den Stoff gegeben.

2.

Der barmherzige Samariter, oder freund = bruderlicher Nath, allerhand Krankheiten und
Gebrechen des menschlichen Leibs, innerlich
und äußerlich zu heilen, mit geringen und
verachteten Mitteln und Arzneien, die eine
lange Zeit daher bewährt erfunden worden,
und nunmehr aus schuldiger christlicher
Liebe aufrichtig, dem gemeinen verlassenen
Mann zum Besten an das Tageslicht gegeben durch Eliam Baynon den jüngern,

V. D. M. sammt einem Anhang fur die Hebammen, in allen zuftoffenden Fallen zu gebrauchen. Gang nen gedruckt.

Reinesweas fo verwerflich, als es auf den erffen oberflächlichen Blid wohl scheinen mogte. Gin alter, ehrlicher, mahrscheinlich schwäbischer oder schweiterischer Argt, ber es berglich gut mit dem Bolfe meint, unter dem er eine ausgebreitete Braris gehabt zu haben scheint, theilt bier feine Erfahrungen, feine Entdeckungen und fogar feine Arcana in einer treubergi= gen, gutmutbigen, altväterischen Sprache mit; eine Materia medica, nach den Silfsmitteln des Bolfes eingerichtet, eine Diatetif für das Verhalten bei den verschiedenen Krankheiten, und eine fafliche Bathologie der gewöhnlichen Zufälle, wie sie in den untern Ständen herrschen. Natürlich ift er Sumeralpatholog aus der Schule des Sippocrates und Galenus; allein gerade diese Schule ift ihrer durchgängigen Plastigität wegen bennahe einzig auch für die populäre Darfiellung geeignet. Berade bas Greifbare an ber Rrantheit, ihr Leib und ihr äußerer Körper ift's, was der gemeine Mann an ihr begreift, und wenn er belehrt werden foll über fein Verhalten im fundhaften Bufande feines Organismus, bann muß die Gunde ibm

nothwendig Fleisch werden, damit er fie erkennen und ausrotten moge. Ich weiß recht gut, was man gegen Die Bopularifirung der Seilfunde eingewendet bat; aber wer hinter die schonen Worte fieht, der findet nur ju oft die Unlauterfeit verborgen, die fie eingege= ben hat. Still und verhüllt, wie die Matur in ben Eingeweiden der Erde wirft, fo wirft fie auch in den Tiefen des menschlichen Körpers, die Menschen und ihr Berffand find über Beide gleich wenig Meiffer noch geworden. Un der Oberfläche pflügen, faen, graben, ärndten fie, aber das mattelle Buden bes großen Körpers, das schmächste Erdbeben, vermag feine Menschenfraft noch zu bändigen. Nach vielen Jahrhunderten des Dünkels und der hoffart, ift denn auch die Beilfunde bald so weit gefommen, daff sie weiß wie wenig fie vermag, und daß auch im Leben Die Natur ihren großen Gang durchgeht, wie die höheren Geftirne es gebieten, unbefümmert um die fleinen Zauberfreise, die Formeln, und alles Brickeln des Berstandes. Es ziemt ihr daher wohl auch, die hohe Sprache gegen die fogenannte quacffalbernde Empirie abzulegen: feitdem die Bücherweisheit Gemeingut geworden ift, fennen wir unfere Schwache wechfelfeitig, die vornehme Miene will fich nicht mehr behaupten laffen, wir thun daber wohl, wenn wir

leben und leben laffen, eingebent, daß wir allzumal unfern Besit als ein boberes Geschenk vorgefunden haben, und daß der, dem der Simmel ein Befferes verlieben, wohl auch außer der Facultät damit wuchern foll. Die Volfsempirie in der Medigin, derb und einschneidend wie der Volkswis, beide gern auf die Gaburra fich werfend, follte daber Onade finden por der mediginischen Glegang ber obern Stande. Es ift dabei ein unveräußerliches Recht, nach Willführ über phose fches Wohl und Weh feines eigenen Korpers ju verfügen, und mithin ein gegrundeter Unfpruch des Bolfes, Unterricht zu empfangen, in dem mas damit in Beziebung fieht, um auch außer der Innung für fich felbft seines Lebens Gang reguliren ju fonnen. Und in neun und neunzig Källen auf hundert, wird eine Argnen aus dem vorliegenden Buche von einem nur einigermaßen auf fich felbit aufmerksamen Menschen fich verordnet, wenigsiens eben so beilfam fenn, als eine Andere von dem Schlendrian der gewöhnlichen Merite auf geradewohl hin vorgeschriebene Aunstgerechte. Denn die Beilmittel des Samariters find meift einfach, und im schlimmsten Falle unschädlich; Kräuter und inländische Gewächse, Sollunderschöftlinge fatt der Cennesblätter, Maftir, gewürzbafte Kräuter und erweichende; von chemischen Bereitungen allein Spiesglas,

heroifche Mittel, Gifte felten, und bann nur in fleineren Dofen. Freilich ift auch mitunter mancherlei Unfinns darin, von dem man allerdings das Buch reinigen follte, obgleich feiner, ber febr gefahrlich werden konnte; Menschenkoth und Roth jeder Art, svielt noch in der Materia medica feine Rolle: mancherlei Wunderliches läuft mitunter, t. B. die Gachen, welche das Geficht farfen, find mancherlei: als schone arune Wiefen und Garten, grune Glafer, der Stein Saphir, grune und blaue Vorhange und Tepviche, flare Waffer, ein Sact voll Ducaten, Die man oft anfieht und gablt; lieblich Frauenzimmer weidet die Augen und farfet fie; Blumen, fo blaue Karbe haben, daraus man Kränze macht und in Bimmern aufhängt: als Borragen, Augentroff, Ritterfvorn u. f. w. Aber es ift auch Manches darin ent= halten, Arineien und Sandariffe, die eine ernite Erwägung verdienen, und es dürfte fich eben gerade fein Arst schämen, einen Blick hineinzuwerfen, mare es auch nur um Manches, mas er über den neuern Theorien vergeffen, fich wieder gurudgurufen, und manchen genialen Ginfall, womit fich die neuere Seilmittelframerei bruftet, bort gang einfältig und bescheiden unter anderm Unscheinbaren wiederzufinden.

Bauernpractifa, oder Wetterbüchlein, wie man die Witterung eines jeden Jahrs eigentlich erlernen und erfahren mag; durch Aufmerksfamkeit der Zeiten von Jahr zu Jahr währende. Jeht wieder anst neue mit etlichen nühlichen Stücken vermehrt, und mit schönen Figuren geziert, samt einem Bauernscompaß, allen Ackerleuten, Boten, Schissleuten, Kausleuten, so zu Wasser und Land reisen, nühlich zu wissen, durch Henericum von Uri. Gedruckt in diesem Jahr.

Abgedruckt aus einem älteren Buche unter gleichem Titel und völlig gleichen Inhalts, das zu Frankfurt am Main 1570 erschien, und wahrscheinlich noch andere Borgänger von anderen Verfassern hat. Zuerst wie die Witterung des ganzen Jahrs in Wenhnachten zu erkundigen sey. Man kennt das alte astrologisch meteorologische Dogma, daß die Natur der zwölf Monathe des Jahrs vorgebildet werde durch die zwölf Nächte, die der Christinacht oder eigentlich dem Wintersolsstitum folgen. Dies Dogma gründete sich auf

die alte mothologische Ansicht, daß das Sabr gleichfam mit dem Wintersolfiitium gebohren werde, und daber in der garten Jugend schon, wie am Menschen, die fvätere Entwickelung fich fpiegeln muffe, eine Unnahme, die, da fie der durchgangig enflischen in fich gleichen Ratur aller himmelsbewegungen, in beren Wiederfehr das Rahr fich bildet, miderspricht, wiffenschaftlich unstatthaft ift, obaleich ein eigner poetischer Reit, wie in allem Prophetischen, darin liegt. - Dann von den zwölf Monathen des ganzen Sabre mancherlei Bauernregeln in Berfen. Ferner Cisio Janus für die Lanen. Mehrere Berameter, deffen Worte jedesmal die ersten Gilben der unbeweglichen Feste andeuten, die auf jeden Tag des Monaths fallen, und awar fo, daß die Bahl der erften Gilbe von dem Mamen des Festes ober des gangen Wortes, ben Monatstag anzeigt, auf welchen baffelbe fällt. Der Rame felbit ift, wie Efchenburg im literarischen Ungeiger schon gezeigt, verstümmelt aus Circumcisio Ianuarii, weil das Beschneidungsfest als das Erste, das gabr eröffnet; der Cisio janus aber lateinisch, schon am Unfange des vierzehnten Sahrhunderts in der romischen Kirche herrschend, und in der Folge von Melanchthon verbessert, teutsch aber gedruckt schon um 1470 vorfommend. Der gegenwärtige ift oft artig, leicht und

meift scherzhaft gewendet. 3. B. für den Novem-

All heiligen fragen nach gutem Wein, Willibrodus fprach, lauffet hin, Martin schenkt ieht guten Most, Und hat dabei viel guter Kost, Eacilia, Clemens fragten Catharina das, Advent hieß fommen Andreas.

Eine nühliche Laftafel dient für mancherlei Gebrechen der Menschen, samt einem Unterricht, wie sich dieselben halten sollen im Aberlassen, Schröpfen oder Röpfeln, ist von Jahr zu Jahr recht und wahrhaftig. Alles so, wie das ganze Aderlassmännchen auf die ältere Medizin gegründet, die hier von dem Grundsahe ausgieng, daß wenn allgemeine Arankheiten durch gleich allgemeine Aderlässe aus den größeren Gefässen geheilt werden, locale Arankheiten durch gleich locales Blutlassen gehoben werden müssen. Dieser Grundsah an sich selbst physiologisch durchaus richtig, da in jedem einzelnen Organ auch im Areislauf, durchaus ein selbstständiges Prinzip, obgleich dem Allgemeinen une tergeordnet hervortritt, hat freilich in der Anwendung zu mancherlei Täuschungen Veranlassung gegeben,

die mit dem Buffande der alteren Medigin gu den Beiten Avicennas jufammenbiengen, Die aber darum gar nicht die Neuere rechtfertigen, daß sie das Gange als arundlofen Aberglauben verwarf. Auf ähnlichem Grunde beruht die folgende Mubrick: Regiment, wie man fich in einem jeglichen Monat halten foll, und der fieben Blaneten Gigenschaft, und was in eines jeben Stand zu thun und zu laffen fen, auch wenn fich schön, feucht oder naf Wetter begeben. Gin afrologisches Schema, nach dem jeder, der Glauben daran hat, fein Leben und feinen Wandel reguliren mag; eine Urt von phylifchem, fathegorischen Imperatio, der immerbin neben dem Moralischen besteben mag. Wenn einmal Ordnung fenn foll im menfchlichen Thun und Treiben, dann mag auch wohl einmal die Ordnung des Simmels, und der Lauf der Beffirne als Regulativ erscheinen, und gerade dieses fonnte für die unteren Volksklassen tauglicher als iedes Formale fenn, weil ohnehin seiner Willführ in allen feinen Berhaltniffen wenig überlaffen bleibt, und biefe überhaupt in allen ihren Meußerungen oft fehr unbehülflich sich zu benehmen pflegt. Daber ift benn auch bei allen Nationen diese Naturethik ieder andern Intellectualen voran gegangen. Folgen weiter etliche nühliche Aufmerkungen und Regeln für die Weinhäcker,

Gärtner und Bauersleute, wie sie nach des Mondes Schein und Lauf sich richten sollen; dann vom Baden, Purgiren, von den Winden, welche man zu meiden hat; von ihrem Entstehen, ihrer Natur und Beschaffenheit, von Negen, Thau, Neif und Schnee, von den Jahrszeiten. Endlich Sonnenuhr oder Liniencompaß in des Menschen linser Dand, für Ackerleute, Boten, Schiffleute, mit einem Holzschnitte dabei; der Kunsigriff, auf die Dand eine Sonnenuhr zu zeichnen, die für die angegebnen Stände recht brauchbar senn mag. Das Ganze ist daher durchaus unschädlich, unschuldig, dagegen nach manchen Seiten von vielsfachem Nuben für die Classe, der es ursprünglich bessimmt ist.

## 4.

E. I. M. eines alten Einsiedlers Traumbuch, zum Angen derenjenigen entworfen, welche in dem Lotto glücklich zu werden gedenken. Samt den Schlüssel zum Lotto, oder allerneust entdecktes Geheimnis im Lotto zu gewinnen. Aus einem uralten Manuscript eines genuesischen Aftrologen. Köln ber Ch. Everärts, und Achen bei Dreisse.

Wer irgend dem Bufall etwas abgewinnen will, der entfaat der eignen freien Gelbfibeffimmung; wohin die Binde und die Sterne ihn führen wollen, da gieht er willig bin. Ansofern im Schlafe ber gleiche Buffand ber Mufhebung aller Willführ und felbständigen Freiheit eintritt, und im Traume ein gleiches Singeben an das phantaftische Spielen der Consiellationen, ift der Schlaf allerdings der angemeffenfte Buffand, um Glücksiviele zu fvielen: der schlafende Mensch muß dem Glude ein wohlgefälliger Unblid da liegen. Daher mag es wohl gefommen fenn, dag man von cher fo viel auf die Bedeutung der Traume rechnete; da, wo es auf Schidfalswirfung und Gintreffen aludlicher Bufalle ankam. In dunkler Mitternacht alaubte man, trate das Schickfal nabe an den Menichen, und flufternd verfunde es ihm in Glud und Unglud fein Berhängniß. Daraus find benn auch Diefe Bücher ermachsen, indem der machende Beift vermeffen iene Träume grithmetisch deutete, und jeder gesehenen Gestalt irgend eine besondere Bahl, Edelgesteinen g. 3.71, Giberen 13, Feuermert 61 unterlegte. Go hat das Gange benfelben Werth und

Character wie alle Affrologie, nicht ganz leer im Grunde, aber durchaus nichtig in aller Anwendung; allerdings unnüß, und Gegenstand der Polizei, wenn diese vorsher die öffentlichen Hazardspiele zerstört haben wird. So lange aber die Regierungen nichts unanständiges darin finden, Bank zu halten, wird auch dieser kleine Robold nicht aufhören, unter dem Volke zu rumoren.

5.

Die Wissenschaft oder die Kunst der Liebe, nebst verschiednen Liebs = und anderen Briefen, wie auch moralischen und scherzhaften Gesundheiten zu einem angenehmen und erstaubten Zeitvertreibe. Köln am Rheine.

Ein Zweig von Ovids pontischem Gewächs auf die teutsche Belzweide gepfropft. Die Kunst der Liebe als ehrsames Gewert getrieben, beschrieben für die Junggesellen, die Meister werden wollen in der Inmung, alles tugendsam, geziert, steif, im Bolkomenuettenton, die Philisteren im Sonntagspuh. Die Liebeserklärung, die Blüthe des Ganzen, wie folgt: Ach

meine Allerliebsie! ich fann nicht langer mehr verschweigen, mein Serg, welches fast für Liebe gerfpringet, euch zu offenbaren, denn diese ift so unaussprechlich groß, daß es meine Zunge nicht wohl fann ausfprechen, obwohl es mir die gröffte Blod - und Schamhaftigfeit verwehrt, so werde ich doch durch ben Gott Cuvido mit Gewalt dazu gezwungen, ja wenn ich folches E. L. nicht zu erkennen geben thäte, würde mein Berg bor Leidwefen erfterben, und mein junges Leben bald ein Ende nehmen, Dieweilen fie mein Ser: durch ihr liebliches Geficht, freundliche Reden, und höfliche Geberden gang eingenommen , darum bitte ich meine Allerliebste, sie wolle mir nicht ungutig nehmen, daß ich so fühn bievon rede, denn ich werde durch das Feuer der Liebe, welches in mir entzündet ift, mit Gewalt hiezu angefacht. - Ein zierliches Fächergemählde, wie man fieht, bier ben Sonoratioren jum beliebigen Gebrauche aufgestellt. In dem beigefügten Briefwechsel ift eine schöne Titulaturftufenfolge ju bemerten: Mademvifelle, schönftes Kind, schönfte Beberrscherinn, fconfie Suldinn, meiner Augen Sonne, allerschönste Geele, allerholdseligfte Beherrscherinn meiner Affectionen, allerschönfte Freud auf Erden, alleräußerffe Soffnung meines Lebens.

Neu verbesserter Müller Shrenkranz Oder recht gemessener Urkund, Von dem wahrhaften Sirkelsgrund, So dem Mühlhandwerk zu Shren gethan, Sin Mühlknappe, Namens Georg Bohrmann. Sein Mitconsortem damit zu beschenken, Auf daß sie auch seiner am besten gedenken; Doch man wohl einander sein Dichten und Schreiben

Der Presse des Drucks thut einverleiben, Dieweil ja wie Strach auch solches beweiset, Ein jegliches Werk seinen Meister stess preiset. Gedruckt in diesem Jahr.

Ohne allen Zweifel das Trefflichste unter allen ähnlichen Büchern, die das Gilden und Annungswesen in Teutschland hervorgebracht hat; das Ganze mit einer Ruhe, einer stillen Innigseit, einer festen, gleischen, besonnenen Haltung, und einer treuherzigen Ehrlichseit abgefaßt, die als eigentliche Virtuosität in ihrer Art erscheint. Es ist dabei ein Flus in der

Rebe, eine Leichtigkeit in dem freilich einfachen Bersbau, eine Ungezwungenheit im Reim, und dabei eine innere Bollendung und äußere Abglättung, die auf ein in bestimmtem Bewustsenn durch höhere Bildung producirtes Kunstwerf der neuern Zeit schließen lassen sollte, wenn andere Kennzeichen nicht verriethen, daß es einer frühern Zeit, und der Name des Berfassers, daß es dem Müllergewerke selbst angehöre. Der Verfasser, arm und unvermögend, sagt in einem Liede von sich:

Bei meinem Veruf und Stande, Will ich geduldig senn, Im ganzen Sachsenlande, Bleibt mein Gedächtniß rein, Von Niedercolmiß in Meißen, Schreib ich mich noch zur Zeit, Thu mich darben besleißen, Auf Ehr und Nedlichkeit, Gott der mich hat erschaffen, Steh ich zu Dienst allein, Wer mich will Lügen strasen, Der thuts aus falschem Schein.

Die Schrift fangt an wie ein Gedicht, über bie Matur der Dinge, mit einem Holzschnitte, worauf einerfeits ein Stangen = Sirfel abgebildet iff, von

Engeln mit einer Arone überschwebt, abwärts der heilige Geist in einem Herzen, rechts Betlehem, rund umber allerlen mystische Sprüche; anderwärts ein Areis, im Mittelpunkt die Erde mit der Are, die in die beiden Polarsterne im äußeren Areis ausgeht, in der verlängten Alequatorialage aber auf der einen Seite die Sonne im Zeichen der Waage, auf der Andern der Mond, der eben in den Erdschatten treten will, rund umber Sterne vertheilt, und die Umschrift: Ergo der himmel ist durch's Wort des herren gemacht, und all sein heer durch den Geist seines Mundes, Psalm 36, v. 6. Dann auf der folgenden Seite ein Adler schwebend über einem Triangel mit der Einschrift Jehova, und der Umschrift: im Ansang war das Wort 2c. Daben Nota Bene.

Dier mag ein jeder nehmen abe, Was Waag und Eirfel in sich habe, Weil auch fast unter der hellen Sonnen, Kein einzig Ding mag werden gefunden, Welch's nicht follt haben des Cirfels Figur, Denn ia auch die ganze Creatur, Hi durch des Eirfels Bild geschaffen Als noch der Mensch tief lag entschlasen, Verborgen in dem Erdenklos, Hier spürt man Gottes Allmacht groß. Dann weiter bin für die folgende Figur: Bier feht ihr lieben Bruder, fehet, Die die Welt in dem + fiehet, 11nd wie die göttlich Majestät, Go weißlich Alles geordnet bat, Dag folches auch der flügste Mann Vollkömmlich nicht ergründen fann, Ra es wird folches hier auf Erden, Genuasam nicht erforschet werden. Der Bolus gleicht einem Magnet, Weil er fets unbeweglich fieht. Der Wirbel, der das Firmament Sich drehet gegen Occident, Wenn Sonn, Erd, Mond, centrales feun, Go hat die Erd feinen Mondenschein, Wenn der Mond thut in's Mittel fommen, Wird ihr der Connenschein benommen, Doch nur fo weit, wie ich euch meld Als damals des Mondes Schatten fällt. D Matt wie ift deine Macht fo groff, Meine Bung und Feder find viel zu bloff Von deinem g'ringften Werf zu fchreiben Drum will ich folches taffen bleiben, Bis ich werd fommen in iene Zeit, Der unverrückten Emigfeit,

Da das Stüdwerf wird hören auf, Dann folgt die Wiffenschaft darauf.

Weiter folgt eine Geschichte des Müllergewerks aus der heiligen Schrift, mit einem recht guten Dialog zwischen Müller, herrschaft, Mühlgast und Mühlknappe; eine Satyre vom selbstwachsenen Müller; dann eine poetische Reisebeschreibung durch die besten Mühlen in der Lausib, Schlessen, Mähren, Ungarn, Böhmen, Thüringen, Franken, wo dem Reisenden besonders Nürnberg wohl gefällt, von dem er sagt:

Run diefer lieben schönen Stadt, Die mir so wohl gefallen hat Und mich, wenn ich dahin gekommen, Ganz willig auf - und angenommen, Wünsch ich von Gottes Gütigkeit, Glück, heil und Segen jederzeit.

Vor allen rühmt er die Mühle zu Arnstadt vor dem Thüringer Wald, mit fechszehn Gängen, jeder nach einem Thiere genannt, von einem Grafen zur Lust erbaut.

Ach mar ich nur vom Grafen = Gefchlecht Gine folche Muhle mar mir nur fchon recht,

Ach leider, leider! daß Gott erbarm, Meine Gifen gehen noch felten marm.

Weiter gehts nach Brandenburg, dann stellt er einen Triangel der drei besten Müller auf, die je gelebt, worunter einer Hans Fromolt.

Bei welchem in der Mühle zu Plauen, Bich mich felbst brauchen ließ zum bauen.

Dann schließt er fromm und treu mit Gott dem Weltbaumeister:

Die Erde ist im Weltcentrum Und schwebt in freier Luft herum, Dennoch thut sie aus ihren Schranken, Gleich einem Magnet niemals wanken, Denn allda sieht man abermal, Auch weder Säule, Stuhl noch Pfahl, Sondern eine überschwere Last Ist in subtilen Wind gefaßt, Micht minder findet sie Nuhe genung In ihrem eignen Mittelpunct.

Weiter folgen zwei Lieder und dann Schlufreden an das löbliche Mühlhandwerf, wie alles andere gut

geründet, ruhig, bedeutfam, gar fill und sinnig, so daß es zu münschen wäre, daß das Buch nicht blos, wie es scheint, auf Nordteutschland in seinem Wirkungsfreise sich beschränkte.

## 7.

Etliche schöne neue gewöhnliche Sprüche eines ehrsamen Zimmerhandwerks, dessen sich nach vollbrachter Aussührung eines neuen Baues, bei Aussechung des Strauses oder Kranzes, in Gegenwart vieler Zuschauer zu bedienen pstegen. Ganz neu herausgegeben, und auf diese Manier zum Druck befördert. Gedruckt in diesem Jahr. Köln und Nürnberg.

Myffische Ansicht des Sauses als einer fichtbaren Kirche, Ceremoniel beim Strausaufflecken, dann die Sprüche herabzusagen vom Giebel, meift abgeschmackt und albern; manchmal aber auch nicht ohne Naivetät und einen gewissen Sandwerksburschen Wiß.

8

Des ehrloblichen Veckenhandwerfs Gewohnheiten, wie sich ein jeder auf der Herberg und bei dem Handwerf zu verhalten habe. Allen denen, so sich auf die Wanderschaft begeben wollen, zum Besten in Druck gebracht. Zu finden in Nürnberg.

Wie ein Bursche in allen Verhältnissen gegen Meister und Brüder sich benehmen soll, weitschweisig und etwas sieif, aber feineswegs ohne eine gewisse bürgerliche häusliche Heimlichfeit. Um Ende zwei sehr mittelmäsige Lieder von dem uralten löblichen Beckerhandwerf.

9.

Des löblichen Handwerks der Kürschner Urspung, Alterthum und Shrenlob. Dann gründliche Beschreibung alles desjenigen, was bei dem Aufdingen, Lossprechen und Meisterwerden nach ihren Artifulsbriefen von langer Zeit ber, bei ihren Zünften in Acht genommen wird, wie auch die Eraminirung bei den Gesellen machen, auf das treulichste vorgestellet von Jacob Wahrmund. Zuvor niemals also gedruckt.

"Der Kürschner und Fellenbereiter bat fich sonder= bar feines ehrlöblichen Sandwerfs zu rühmen und zu erfreuen, als eines folchen Standes, welcher billia der allerälteste, ja von Anfang der Welt her fich jahlet, auch von Gott felbft eingesett und angefangen iff, dergleichen Ehre wenig andere, außer dem Schneider, Mehger oder Fleischhader sonften fich jumeffen fonnen gehabt zu haben. Dann fobalben wir nur die beil. Schrift eröffnen und aufschlagen, findet fich gleich von Anfang das löbl. Kürschnerwerk aus felbi= ger wie ein beller Diamant bervorleuchtend, nämlich in dem dritten Cavitel des Buchs der Schöpfung, da unfere erfte Stammeltern, Adain und Eva, durch den leidigen Gundenfall in dem Baradiefe aus dem Stand der Unschuld getreten, und von Gott abgewichen waren, da ffebet in dem Tert: und Gott ber Serr machte Adam und feinem Beibe Rode von Fellen, und wa fie ibnen

an, als zu lefen im 21ten Berficul ged. Cap. Alfo hat dann der unendlich Gott und Serr aller Serren das löbliche Kürschner - Sandwerk allbier gleichsam geweihet und eingefest, daß er den erften Meiffer abgabe, und Rurichner - Arbeit gemacht, fo Rode von Rellen maren. D welch eine Ehre und fondere Gnade Gottes iff doch das diesem löblichen Sandwerf, daß es fich so eines schönen und berühmten Mitmeifters und alteffen Vorgehers von ihrer Junft, nämlich des großen und unendlichen Gottes, ja des Schöpfers aller Welten felbsten billig mit Wahrheitsgrund zu rühmen hat und permaa." Bon diefem Fundamente aus wird bann bas Sandwerf durch die gange profane und beilige Geschichte perfolat, und daben angeführt, daß Conradus Bellica= nus, Comrad Gesner, ber beutsche Blinius, Theodor Zwinger, Kürschnerssöhne gewesen sepen. Run folgen übliche Redensarten und Cerimonien bei Busammenfünften mit Lehrjungen, Gefellen und Meiffern, beim Aufdingen und Lossprechen: Die Lade, zwei Meister, Beifiber, Die Umschauer u. f. w. Der Lebriunge muß aus einem reinen und feuschen Chebett gebohren fenn. Verfertigung des Meifterflücks, Formeln eines Lehrbriefs. Um Schluß ber Kürschner Loblied.

So find ähnliche Schriften auch bei ben andern Gewerfen im Umlauf, die wir bier nicht anführen

dürfen, weil in allen im Ganzen diefelbe Form, derfelbe Geist und Gedankengang herrscht. Sin Geist der Zucht und ernsten Strenge, des gemeinschaftlichen Zusammenhaltens, der steifen aber durchaus rechtlichen Shrwbarkeit; dabei ein kleiner Anflug von Enthusiasm in dem durchaus speciellen familienartigen Patrotism der Glieder in der Gilde, ist der von älteren Seiten auf diese Körperschaften vererbte Geist, der freilich mit den andern Geistern allen weggegangen ist, um dem Geistslosen Raum zu machen.

## 10.

Des vortrefflich weltersahrnen auch hoch und weitberühmten Herren Doctor und engländischen Aitters Johannis de Montevilla, kurieuse Reisebeschreibung, wie derselbe in das gelobte Land Palästinam, Ferusalem, Egypten, Türken, Judaam, Indien, Chinam, Persien und andern nah und fern anund abgelegene Königreiche und Provinzen zu Wasser und Land angesommen, und fast den ganzen Weltsreis durchzogen sepe.

Von ihme felbst beschrieben. Köln am Rhein und Nürnberg.

Ein zweifaches Intereffe hat diefes Buch. Vorern muß ein eigner Reiz auf einer Reise liegen, Die vor beinahe fünfhundert Jahren nach dem gelobten Lande gieng; um eine Beit, wo ber religiofe Enthufiasmus eben noch wie ein glübender Commer über Eurova hieng, und Seerhaufen und Nationen wie Gewitter hinübergetrieben hatte jum beiligen Grabe, um dort auf die Unglaubigen fich zu entladen; wo der hohe Vatifan mit den Seiden um die beilige Gion den blutigen Rampf gerungen batte; wo alle chriftlichen Bölfer nach dem mundervollen Simmelszeichen blickten, das im Orient aufgegangen war, und über den Grabern der Beiligen fand; wo die gange Chriffenheit mit inbrünftig frommer Undacht vor jenen geheiligten Statten lag, an denen der Simmel mit der Erde in unmittelbare Gemeinschaft getreten mar, und Diese baber ben Frommen in einem überirdisch verflärten Lichte nachglangte und fchimmerte: - eine Stimme, die aus diefer wunderbar erregten Beit ju uns herübertont, muß eine eigene Rührung in uns weden. Sebe Stelle mar bort von dem Göttlichen und feinen Berfundigern berührt; dort erscheinen Fußftapfen noch dem festen Steine

eingedrückt; dort weinen die Felfen der Martern wegen, benen fie Beugen maren; dort mogt bas galiläische Meer noch, auf dem der Herr umwandelte; dort der Thabor, Oreb, Sinai, Rordan, Golgatha, bas Thal Mambre, die Bufte, dort die Geburts = und Schadel= flätte. Bu allen diefen Wunderspuren der neuen Religion nun noch die der Aeltern; die gange historisch religiofe Schaubühne des alten Testamentes, das ebenfals gan; in diesem Lande und seiner Rabe frielt; da= ju endlich die Naturwunder der Gegend felbft, die Wüsten, das todte Meer, der Weg durch Megnoten, ber Mil, ein Paradiefesfluß, und auf diefer gauberreichen Stelle nun die Simmelsinsel in Mitte der irdifchen Buffe, und dabei das wilde fraftige Leben, mas in der Gegenwart und der Vergangenheit dort geglüht: das Alles zusammen mußte jeden ergreifen und begeiftern, der irgend noch des Enthusiasms fähig war. Das ift das religiofe Antereffe, mas in diesem Buche liegt, aber es hat außer dem Wiffenschaftlichen, daß es über den Zuffand von Affen in jener fernen Zeit uns Aufschlüffe giebt, noch ein brittes Boetisches, das man zwar bisher wenig beachtete, das aber nichts destoweniger, wie die Folge ergeben wird, einen groß fen Ginfluß auf den Bang der romantischen Boeffe gewonnen hat. Montevilla brang zwar, nicht ber erffe

Reisende der neuern Beit, bis an Die Grante der befannten Welt vor, aber vor allen feinen Borgangern bat ihm ein gunftiges Geschick eine größere Celebrität verschafft, fo, daß er darum feiner Zeit und der gan= gen Folge als der Erfie galt. Im Alterthume, als die gange befannte Welt nicht weit über den Kreis des mittelländischen Meeres hinausreichte, da war auch in diesem Kreise das Feld der Erfenntnig und der verftan= Digen Beobachtung beschloffen, gegen die Grangen bin, und außer den Gaulen des mandernden Bercules fieng das Reich der Poeffe, der Fabel und der Minthe an. Go lagen daber noch innerhalb beffelben die Wunderinfeln der Circe und Calppfo, die Abentheuer ber Scylla und Charybdis, die Bergriesen in Sigilien und die Sonnenrinder, jenseits aber Elisium, und der Tartarus. Andem in der neuern Zeit der Kreif des Berffandes und der Erfenntnif fich immer mehr erweiterte, indem der Beift feine Wirfungsfphare immer mehr und mehr verbreitete, und doch die Boeffe ihre Ansprüche feineswegs aufgeben wollte, mußte nothwendig das Wunderland weiter und weiter in die Ferne weichen, schon mit den Eroberungen Alexanders war es nach Indien übergegangen. Indem aber in ben neueren Beiten das Christenthum an die Stelle ber alten Mothe trat, mußte auch das Elvfium dem

Baradiese weichen, und wie die alte Zeit ihrem Sados feinen Standpunft jenfeits der Gaulen des Bercules gab, fo fuchte die Neue ihr Paradies jenseits den Säulen Meganders im Morgenlande, wo es ohnehin schon die beiligen Bücher an den Ursprung ber vier Fluffe bingewiesen, und diefe Gegend mußte daber nothwendig jum Mittelpunfte des gangen romantischen Fabelfreises werden. Und so ift fie es denn auch in den früheffen Zeiten schon geworden, die Berolde diefer neuen Wunderwelt aber waren die Selbengedichte und Romane über Alexander. Diefer gewaltige Memich, ber mit farfer Fauft die große Affa an die ffarfere Europa band, der mit feinem Seere den gangen meiten Welttheil durchfampfte und besiegte, der unvergeflich daher dem Undenfen aller der vielen Bolferschaften fich einvrägte, mit denen er in Berührung gefommen mar, mußte als ein würdiger Gegenstand der neuen Boeffe erscheinen, und wie er die Brucke awischen den beiden Welttheilen war, so auch die Brude zwischen beiden Zeiten werden, und das Medium, in dem der Uebergang der einen Mothe in die Undere geschah. Die Kabeln, die in den altesten Zeiten schon über den Bug Alexanders nach Indien im Umlauf waren, gaben dabei die Basis aller nachfolgenden Dichtungen ber, Was Strabo von den Ameifen

ergablt, die groß wie Fuchse, das Gold aus den Minen gieben, bem Bericht des Megasthenes gemäß, ber als Gefandter bes Konigs Seleucus am Ganges war; was Cteffas von dem Martichore ergablt, einem Thiere das ein Menschengesicht trägt, dann von den Ennocephalen und den Quellen, die fluffiges Gold ausströmen; was fich bei Plinius und Solinus von den Sepriten, den Aftomen, die nur vom Geruche leben, den Bigmäen u. f. w. findet, begründete schon einen Kabelfreis, den man in der Folge nur erweitern durfte, um die Boeffe der Zeit in ihn zu bannen. Schon ben Julius Africanus, der im dritten Sabrhundert lebte, findet fich die Rabel vom Nectanebo bem ägpptischen König, ungeblichen Bater Alexanders, und in den frühern Zeiten schon rundet das Gange fich jum Epos, in der Allerandriade des Arianos in vier und awangig Gefängen, in der des Kanfers Sadrian und des Soterichos aus der Dasis in Libnen, der die Eroberung von Theben besang. Aber gang eigentlich zur Vollendung fam erft diefe romantische Beracleide, in dem Werfe des falschen Callisthenes, deffen Verfasser, wahrscheinlich ein neugriechischer Mönch, wie man alaubt gegen das zehnte Sahrhundert lebte, von dem aber das Original, wie es scheint untergegangen iff, und nur noch in den Nachbildungen lebt. Mit

allgemeinem Beifall wurde dies Werf im Drient und Occident aufgenommen, und La Croix in feinem examen critique des historiens d'Alexandre le grand, jablt viergebn verschiedne Ausgaben im Lateinischen, jede beinahe von der andern durch willführliche Erweiterungen und Interpolirungen verschieden, worunter die Historia Alexandri magni de prae= liis (1489) die meifte Celebritat erlangt zu haben scheint. Gang im neuern Monchsgeift ift bas Werk geschrieben, in der äußern Form ungeschickt und ungelenf; man mogte fagen alle die schonen, reinen Umriffe der antifen Bilder feven mit der fleifen Kutte verdeckt, aber über der Verhüllung fieht ein heiteres, verklärtes Auge, und eine feuervolle Phantasie brennt aus ihm hervor. Der Dichter fammelte die alten Sagen, die im Drient und Occident nach und nach über den Gegensfand fich gebildet hatten, und indem er diese Traditionen nur zu einem Gangen aneinanderreihte, entstand das sonderbare Werk, vielleicht das Erfe eigentlich Romantische, bas den Geiff der neuen Poeffe, den neugriechischen Gemählden gleich, mit wenigen geraden, funfflosen aber scharfen, treffenden Bügen bezeichnete, und zuerft die ältere farbenlose Plastif in ein modernes Farbenfviel fublimirt. 30 sprechend dem Geift der Zeit, nahm es diese auch

bankbar auf; mächtig brang in ihm der Drientalism in Die Adeenmaffe des Occidents ein; viele Belbengedichte, Romane und Romangen giengen in den Sauptsprachen aus ihm hervor, worunter der Roman d'Alexandre le grand et de Cliges son fils noch in das Ende des zwölften Sahrhunderts fällt. Der vorzüglich auch Montevilla trug zur Verbreitung und Aufnahme Diefer neuen poetischen Weltanschauung bei; indem er die meiften jener Fabeln als Gefehenes und Erlebtes in seine Reise brachte, accreditirte er fie auch dem Verstande durch die Wahrheit der unläugbaren Thatfachen, mit denen er fie jufammenband, und gab fo bem phantaftisch Flüchtigen eine gewise Realität für die wirkliche Welt, ohne die es doch immer nicht leicht jum allgemeinen Volksglauben wird. Das Paradies, erzählt der Roman, liegt im fernen Indien auf bem Berge von Adamanten, und reicht hinauf jum Monde; zwölf Thore hat der Ballaft, 2500 Staffeln von Saphir der Zugang, innen liegt auf goldnem Bett ein Greis weiß von Saupte als eine Taube: im Garten aber feht der Baum der Sonne mit goldnen, der des Mondes mit filbernen Blättern, und mabrfagen Alexandern, ber dann an den Gingana die beiden Marmorfäulen fett; das Alles hat Montevilla beinahe wörtlich, aber wie in eigner Ansicht

erfahren, aufgenommen. Eben fo das duffre Sollenthal, wo der Teufel in Geffalt eines greulich, finfter, graufamlichen Sauptes unter Donnern und Bliben schwebt, und in das der Reisende felbst hineingegangen, trifft auch Alexander in feinem Buge fchon, bas Sandmeer, und die Baume, die Morgens aus ber Erde fommen, jur Racht aber wieder in die Erde friechen, find eben dorther entlehnt. Die Ergählung von dem dunkeln Lande, aus dem beffandig Menschenftimmen tonen, und in das die Nachkommenschaft eines heidnischen Könias, der die Christen verfolgte, auf ihr Gebeth vom Simmel gebannt und gefangen wohnt; die alt persische Sage, die auch der Koran schon erwähnt, von den Geschlechtern Gog und Magog, und den drei und zwanzig Konigen, die alle Alexander zwischen zwei Berge, die auf sein Gebeth einander fich genähert, eingeschlossen, und mit einer Pforte versperrt, an der das Gifen bricht und das Feuer erlischt; der goldne Baum mit den fünftlichen Bogeln, die im Laube singen; der Bogel Phonix, die Greifen, die Riefen und die 3werge, die Meerweiber und Meermanner, die Amazonen, und alle jene Fabeln über die feltsamen Menschen, die wir oben angeführt, finden fich in dem Romane bennahe mit den gleichen Worten wie in der Reise wieder, und Montevilla, indem er fie

in fein Werk verflocht, wurde bei der allgemeinen Verbreitung, die daffelbe in feinem Zeitalter gewann, jum unmittelbaren Organe jener neuen Mythe und zu ih= rem Zeugen; er erscheint baber gleichsam als ber Odnffeus der neuern Zeit, der vom fernen Fabellande Runde brachte, und mahrhaften Bericht, wie er es befunden. Indem aber in der Folge bei dem Ginfen der Poeffe und dem abstracteren Character, den die Religion annahm, die Mythe ihre Bedeutung verlohr, da blieb der Reise nichts als allein das geographisch Scientifische gurudt, und als der Berffand fie nun gum Object feiner Anschauung nahm, mußten alle iene Fabeln ihm als reine Lugen erscheinen, und fo fam er in ber fpatern Beit in den Ruf des größten Lugners und Aufschnetbers unter allen Reifenden. Diefe Beschuldigung ift indessen feineswegs gegründet; was er selbst jab, beschreibt er genau und treu, und seine Autorität iff burchaus gultig, und fein Zeugnig mahrhaftig. Was er über den Zustand Balästings fagt, wird Alles beflätigt durch den Bericht feines Zeitgenoffen, Des Monchs Proccardus, der auch eine Reise nach dem gelobten Land gefchrieben. Bei dem mas er über die entleaneren Gegenden beigebracht, muß man Rudficht nehmen auf feine Vorganger, die diefelben Gegenden wie er besucht und beschrieben haben. Montevilla

reiste im Rabre 1322 von St. Alban aus, fam in Neany= ten in die Dienste des Gultans Melet Madarons; er diente ihm in seinen Kriegen, und dieser gewann ihn lieb, und wollte ihn durch Verhenrathen an fich fesseln: er schlug es indessen aus, weil er die Religion hatte mechfeln muffen. Bei dem großen Landverfehr, der damal durch die Safen des mittellandischen Meeres mit Andien getrieben murde, fam es ihm in den Ginn, auch dieß Land zu besuchen, und er führte den Ginfall aus, und er und vier Andere mit ihren Knechten dienten dem Chan von Chatan Thiaut fünfzehn Monate lang in feinem Ariege gegen den König von Manthi, und bas allein, wie er faat, um den Reichthum, die Ordnung und das Regiment feines Staates zu befehen. Er ertählt, wie er durch feine Beobachtungen am Affrolab gefunden habe, daß er auf diesen Reisen von der Sälfte der Erdoberfläche von 180° nordwärts 72° gesehen habe, und überdem 33 Grade von dem füdlichen Quadranten, "und hatten wir Schiffe gefunden und Gefellschaft um weiter zu geben, ich meine, fagt er, wir hatten die Rundheit der Erde umfahren." Nach vielen Sahren fehrte er jurud, und schrieb nun ben eintretender Rränklichkeit drei und dreifig Jahre nach feiner Ausreise 1355 die Reife. Aber über ein halbes Rahrbundert mar ibm der Benetianer Marco Bolo barin zuvorgefommen.

Diefer hatte mit feinem Bater fiebengehn Sahre lang von 1275 an am Sofe des großen Chan Cublai verweilt, wußte fich bei ihm in großes Anfeben ju feben, fo daß er in den mannigfaltigen Geschäften, zu denen er gebraucht wurde, beinahe alle die Gegenden befuchte, die frater auch Montevilla fah, und fehrte im gahr 1295 über Indien nach Benedig gurud. Gein Aufenthalt an diefem Sofe fiel eben in die Periode des höchsten Glanges jenes großen Tartarreiches, das der Schrecken der gangen alten Welt im Mittelalter mar. Die bat die Geschichte eine größere Gerrschaft gesehen. Während die Gränzen nordwärts bis ans Eismeer gingen, und bes großen Chan's Untergebne dort auf Sundeschlitten Bobel, Sermeline und blaue Füchfe gum Tribut für ihren Kürsten jagten, hatte er südwärts von dem größten Theile von Andien fich Meifler gemacht, und die Edelgesteine, die Berlen und Gewürze diefes Landes ftromten gegen Rindenassignaten in seinen Schat, und felbit die Anseln erfuhren häufig die Stärfe feines Urms; mahrend er auf gleiche Weife offmarts China eroberte, und Armeen über das Meer zur gleichen Bezwingung Japans oder Zipangri's aussendete, drang er mesimarts durch das eiferne Thor in Borderaffen ein, gerfforte das Reich der Caliphen in Bagdad, fampfte oft und heftig mit den Sultanen in Megypten um Sprien und Balaffina, und

eraof fich nordwestwärts verheerend über Polen, Ungarn, gegen das Berg von Defferreich bin, und alle Staaten des weiten Affens binnen jenen fernen Grangen gehorchten diefer ungeheuern, gigantesfen, wilden Macht, die an Umfana weit die romische Weltherrschaft und das alte persische Reich übertraf. Marco Bolo's Bericht \*) von allem mas er dort gefehen, von Gitten, Bebräuchen, Begebenheiten und Merfwürdigfeiten ift treu, einfach, und wahrhaftig, und es ift faum zu bezweifeln, daß Montevilla ihn bei Abfaffung feiner Reise por fich liegen hatte. Die Erzählung von dem Alten vom Berge, der ein Paradies für Meuchelmörder angelegt hatte, findet sich genau so, wie er sie ersählt, bei M. B. Eben so die Erzählung vom großen Rubin des Königs von Ceplon, Die vom Grabmahl des heiligen Thomas, und das meifte was die Berichte über die Sitten der Tartaren beibringen, und über den Sofftaat des großen Chans ift meift völlig gleichlautend in Beiden. Auch der Priefter Johannes fommt bei Marco Bolo schon vor, und er nennt ihn Uncha, einen indischen König, dem vorher die Tartaren ginsbar

<sup>\*)</sup> Unter andern im Novus orbis Regionum ac Insularum veteribus incognitarum. Basileae apud J. K. Hervagium 1532.

waren. Bom Fabelhaften hat er dabei nur einen leich ten Anflug; geschwänzte Menschen, und Menschen mit Sundefopfen erwähnt er einmal, fo auch der Gegenden Gog und Magog, aber ohne von den eingeschloffenen Suden etwas zu ergablen; er befchreibt den Baum des Lebens, aber ohne weiter etwas von ihm benzubringen, als feine Blätter fenen oben grun und unten weiß, Dann ergablt er am Ende noch: auf den Infeln fudwärts von Madagascar, folle der munderbare Bogel Ruc leben, mit gwolf Schritte langen Schwungfedern, der einen Elephanten durch die Luft fortführen fonne, der aber doch fein Greif fen, sondern zwei Rufe wie andere Vogel habe. Außer M. B. scheint Montevilla auch den Santhon gefannt zu haben, der aus der Familie der Konige von Armenien, an allen den gablreichen Kriegen der Tartaren mit den Gultanen von Meanyten Antheil nahm, am Ende Pramonfiratenfer-Monch murde, und de Tartaris Liber schrieb. Die Erzählung vom erffen Ursprung des Tartarreiches mit Changischan, und feine folgenden Feldzüge und Begebenheiten, find wortlich daraus entlehnt; eben fo Die Entthronung des Califen von Bagdad und fein Sungertod; endlich die gange Geschlechtsfolge der Gultane von Neanvten, und alles was es über ihre Geschichte beigebracht. Auch die Ergählung von der Proving Samfen

in Georgien, Die drei Tagreisen im Umfreis mit Racht und Dunkel bedeckt, obgleich bewohnt ift, wie im Allerander. Nachdem man alles das als fremdes Gigenthum von Montevilla's Berichte abgezogen, bleibt ibm immer noch ein bedeutendes unzubeffreitendes Gigen: thum jurud. Go beschreibt er richtig und genau die Brutofen in Meanvten, den Gewinn des Balfams und Die Kennzeichen des Mechten und Unächten, die Brieftauben; ferner den Fundort, das Ansehen, die verichiedene Gute und die Bearbeitung der mancherlen Diamanten; eben fo die Diederlage des venetianischen Sandels auf Ormus; er schildert ausführlich und genau die Sitten und die Religion der indischen Bolferschaften und Inseln, die er alle der Reihe nach durchgeht; er beschreibt den Wachsthum, die Sammlung und die verschiednen Arten des Pfeffers; er spricht vom beiligen Thomas und den Thomaschriffen; von den Gymnosophisten, wie fie bei ben Gotterfesten fich unter die Wagen werfen; wie die Weiber nach dem Tode ihrer Manner fich mitverbrennen; wie man füdmarts. des Aequators einen andern Polarstern febe, wesme= gen die Erde rund fenn muffe; er giebt ausführliche Machricht über die Crocodile, den Sippopotamus, den Elephanten, die Giraffe, die Klapperschlange, die Pavagenen, das Chameleon, den Cocos und den

Baumwollenstrauch. Er schildert mit großer Lebhaftiafeit und Unschaulichkeit den Glang, Die ungeheure Bracht und die Gitten des Sofes von Cathan und die Macht des Landes, was eine der intereffanteffen Barthien des Buches ift. Er fennt die Mirage, indem er ergablt, auf der Anfel Ceplon erscheine bas Meer wohl fo boch, daß es den Anschein gewinne, als binge es in den Wolfen; eben so fennt er die langen Ragel und die fleinen Fuße der Chinesen. Um aber das alles in ihm zu finden und zu erfennen, darf man ihn durchaus nicht in den corrupten Hebersetaungen und im Bolfebuche, fondern muß ihn in einem ber alteren Manuscrivte lefen. Das, worauf bas Begenwärtige fich bezieht, ift ein Bergamentcober vom Sahr 1420, aus dem Lateinischen und Frangofischen, in dem M. Schrich ins Diederteutsche, febr correct und forgfältig übersett. Bergleicht man damit die ältere teutsche Uebersetung, die der Domberr von Met, Otto von Demeringen um 1483 gemacht, die dann in die neuere teutsche Sprache übertragen im Reißbuch des heiligen Landes von 1609 fich findet, aus dem nun das Volksbuch wieder ein genauer Abdruck iff, dann findet man, daß Beide faum einander mehr ähnlich feben. Die ift ein Schriftsteller fo mißhandelt worden: außer dem, daß nach der grundloseffen

Willführ alles verrenft und verschoben if, baf man die gange Ordnung des Buches umgefehrt, hat der Heberseber fich jede Art von freventlicher Berftummlung ermubt. Beinahe fein einziger Orts = ober Personalna= men ift unverfruppelt geblieben, und diefe Diffbandlung bat häufig den bochften Unfinn bervorgebracht. Außer dem, daß der große Chan jum großen Sund geworden ift, fieht t. B. gleich auf der erften Geite fatt Covern, Envion; fatt Bulgarien, Balgerland; fatt Abrianopel, Napoli. Während es im Driginale beißt: die Dornenerone liegt gar fontlich verziert in einem ernstallnen Gefäße; verstümmelt die Ueberfebung: aar fofflich verschmiedt in einer Ernfalle. Meledman= fer fvielte einft Schach, und fein Schwerdt lag bei ibm, und der Ritter, der mit ihm spielte, ward zornig und tödtete ihn damit , fo ergablt M.; fein Heberfeter aber: als Lachim einft fpielte mit dem Ritter Schababel, wurden fie uneins tc. Gang jum unfenntlichen Monsens ift das historische Register der ägnytischen Gultane geworden; die fünf agyptischen Provingen, die bas Driginal richtig Sahit, Demeste, Resich, Alexandria und Damiette nennt, beifen bier Erzbisthumer Saffe, Mofet, Refch, Alexandria, Danuten, und fo iff in der gangen Folge nicht ein einziger Gigennahmen, ber sich gleich geblieben mare. Und wieder mahrend

der tleberseber gang willführlich was ihm gefällt, wegläßt, und darunter häufig das Wichtigere, schiebt er bei jeder Gelegenheit die Thaten des Dgier aus ben Belbenromanen Carls des Großen bis nach Indien vin, von dem M. nichts weiß. Go ift denn das Gange gu bem verworrenen Galimathias geworden, den das gegenwärtige Bolfsbuch barftellt: gleich als hatte es ein Nachtwandler auf feinen nächtlichen Wanderungen, ungeschickt herumtappend, und beständig von confufen Rückerrinnerungen aus bem Tage geirrt, gefchrieben, fo muß es jedem erscheinen, ber es in feiner ge= genwärtigen Gefialt erblickt. Immerbin wurde er verdienen, daß irgend jemand seiner sich annähme und ihn edirte; die Geographie des Mittelalters hat faum ein intereffanteres Denfmal aufzuweifen. Wir felbft aber haben uns hier länger bei ihm aufgehalten, theils eben jener inneren Wichtigkeit wegen, theils um, indem wir in ihm schieden, was ihm felbit und was der Poeffe, was Marco Polo, Santhon, was dem Ueberfeber angehört, an einem auffallenden Beisviel zu zeigen, wie feltsam durch= einanderlaufend die verschiednen Richtungen in den Werfen diefer Zeit fich verschlingen und durchfreußen, und wie schwer es halt, diese verworrene Mannigfaltig= feit in ihre Elemente ju decomponiren, und irgend eine

befondere Ansicht durch bas Gewirre aller det ineinandergeknüpften Fäden zu verfolgen.

## 10.

Fortunatus mit seinem Seckel und Wünschhütlein, wie er dasselbe bekommen, und ihm darmit ergangen. Nürnberg und Coln.

Schnell und wie der Gedanke flüchtig durch die Weltzu eilen, und einen nimmer leeren Geldseckel zu bestzen, sind zwei kindische Wünsche, die ieden wohl einmal schon beschlichen haben: in den Siebenmeilenstieseln hat der Erste schon in früheren Zeiten gar bescheiden sich ausgesprochen; die Nürnberger Buden zeigen den andern im Ducatenmännchen ausgeschnitzt; das huhn mit den goldnen Evernist eine zweite Bariation des reischen Themas, und die ganze Weltgeschichte ist eigentlich ein Argonautenzug nach diesem goldnen Bließ. Das ist denn auch dieses Romanes Gegenstand, man hat ihn den Engelländern ursprünglich zugeschrieben; und man muß gestehen, daß das Werk ihrem ganzen Wesen, Thun und Treiben am meisten zusagt, und daß Fortunatus einigermaßen symbolisch dies Volk repräsentirt,

das in seinen Flotten auch ein Wünschhütlein befitt, burch das die gange Welt ihm zugänglich wird, und mit ihm bem unerschöpflichen Gedel, aus bem es immerfort nur schöpft, und Gilberftrome giefft. Das schwere Gold, - bas immer in die Tiefe frebt und gieht, und in dem eine unendliche Trägbeit wohnt, und durch Infusion in den übergeht, der sich ihm ergiebt, - hat die Poeffe bier beflügelt, indem fe dem Metallfonig den leicht beschwingten, bebenden Rederhut auffett, und nun fliegt der neue Sermes leicht schwebend über Lander und Bolfer bin, und wenn er ben Stab schüttelt, bann umwinden die beiden Schlangen fich grimmig eng und fest, und unmuthig werfen sie die goldnen Aronen ab, und indem sie sich jedesmal von neuem bäuten, wächst der goldne Schmuck ihnen immer wieder zu unten aber fällt das Metall wie eine aftralische Lebens= tinctur hinab, und die muden, matten, schmachtenben Bergen werden davon erquickt, und Luft und Freuden schieffen überall in die Sobe, und die Menschen ftellen fich in das fallende Tropfen wie in den Mapregen bin, um zu machfen in Ansehen und Bermogen, und ben herrlichen Balfam recht durch alle Poren einzufaugen. Am Ende aber erwürgen fie die Schlangen, um den Enerstock zu allem dem Golde mit einemmal zu fin= den, und die gange Glorie und das wonnenvolle Leben

ist zu Ende, und die Ermorbeten febren als Feuerschlangen wieder, die die Mörder an ihren empfindslichsten Theilen wunden. Das ist der Gang des Buches in dem die Fabel rasch wie ein leichter Wind von Land zu Lande eilt; in dem die Einbildungskraft feune Unfosien scheut, und die drei Einheiten auf seine Weise achtet; in dem die Erfindung glücklich, die Handlung gut angelegt und trefflich gehalten und durchgeführt erscheint; in dem überhaupt ein leichter, freier Geist sich fecklich offenbahrt. Wenn auch das Gedicht eben nicht gerade in der besten Zeit geworden ist, wenn die Poesse auch oft in das Abentheuerliche und das Gedicht in die Reisebeschreibung sich verliert, so ist das Ganze doch höchst schähbar, und in sich rund und vollendet.

Die Mennung Fortunatus sen ein ursprünglich engelländisches Gedicht hat unläugdar vieles für sich; vor Allem, wie wir schon berührt, den Geiff des ganzen Werks, jenen unruhig strebenden Gold = und handelsgeist; dann daß die Hauptscene des Nomans in Engelland und hibernien liegt, und zweimal dahin wiederfehrt, und mit Wohlgefallen bei dortigen Scenen verweilt, z. B. beim Abentheuer in St. Hatricius Fegfeuer in Frland; endlich daß das Gedicht schon in sehr alten Beiten in der engelländischen Literatur in dramatischer Form sich sindet. Anzwischen ist auch Manches was

diesen Gründen widerspricht. Quadrio in seiner Storia d'ogni Poesia erklärt ihn für einen spanischen Noman, dessen Verfasser man nicht kenne, der ins Französische von D'alibray Rouen 1670, und dann ins Italiänische 1676 unter dem Titel Avvenimenti di Fortunato, et de suoi sigli. Napoli, überseht worden sew. Dasselbe sagt auch die Histoire des Aventures heureuses et malhereuses de Fortunatus avec sa bourse et son chapeau. Troyes chez Garnier, wo es heißt:

Si Fortunatus doit sa gloire
À celui qui est son auteur,
Il n'en doit, à ce qu'on peut croire,
Gueres moins a son traducteur,
Car l'un est cause qu'il s'envole
Dans la region espagnole,
L'autre etc.

Das teutsche Buch von Fortunato und seinem Sedel ganz furzweilig zelesen, gebruckt und vollendet in der kanferlichen Stat Augsburg durch heinrich Stepner 1530, zeigt gleichfalls überall die Spuren eines gleichen Arsprungs. So nennt Rupert in der Verschneidungsgeschichte das Thor an dem Aufenthaltsorte des Grafen

von Flandern, durch das Fortunatus entfommen konne, Porta de Vacha, das ift die Ruport. Ferner die Stadt in Eppern, die Fortunatus feiner Braut gur Morgengabe fauft, foll Larcho nube, ift als vil gesprochen als ein Regenbogen, beißen; bas Getrant, das Narippina dem Andolofia giebt, wird Mandolles genannt, ift ein fart Getrant, fobald man es trinft, entschläft ein Mensch als ob er todt sen sieben oder acht Stund, fagt ber Text; endlich Zopelier, das fpanische Kovelero für Juwelenhändler u. f. w. Go ift's baber außer allem Zweifel, daß Frangofen, Stalianer und Teutsche den Roman aus dem Spanischen bergenommen haben, daß er aber dort einheimisch sen, da= gegen fpricht durchaus der Beift des gangen Werks, indem faum irgend eine Spur der spanischen Ratur barin ju finden ift. In fich gefehrt und auf fich allein rubend erscheint diese Natur; menig von jenem geritreuenden , unfläten , gerfließenden nordischen Beifte ift in ihr, ber gerrinnen mögte in die gange umgebende Welt, und Alles durchdringen und erfundigen. Wollte man allenfalls ihn aus der Zeit herleiten, mo durch die Entdedung von America der fpanische Character eine andere Wendung nahm, und die gange verborgene Seftiafeit des Nationaltemperaments fich beiffgierig bem Gold entgegen mandte, bann fieht bamit in

zernichtendem Widerspruch die Beschränfung der Szene des Komans auf die alte Welt und den Norden von Europa, so daß die Absassung nothwendig in eine frühere Zeit als iene Epoche fallen muß. Die Periode, in der die Dichtung selber spielt, ist iene Zeit, wo Breztagne noch ein unabhängiges Herzogthum war (bis 1483) wo die Mauren noch das Königreich Grenada besaßen (1480), wo die Türken Constantinopel noch nicht eingenommen hatten (1453), wo Eppern als ein christliches Königreich bestand, die Mameluckensultane Negypten regierten, und der Wütherich Dracole Weyda die Wallachen beherrschte. Vorzügslich die lehte Angabe siert diese Epoche gegen das Jahr 1440, wo dieser Weyda sein Wesen unter den Wallachen und in Siebenbürgen trieb.

Im Ganzen beutet alles bisher Bengebrachte auf einen nordischen Ursprung des Gedichts, daß es aber eigentlich engelländischer Abkunft sen, dagegen spricht besonders eine Stelle, da nämlich, wo Andolosia sich an den engelländischen Hof begiebt: "da thett er so manige ritterliche That, das er für all ander gelobett ward, und we wol es also ist, das kain Bolk ausk Erdrich ist, das stolzer und hochsertiger, nvemant keinen Ehren gunnen noch zülegenn mag, dann vnen selbst, noch dann sagtten sin große Ehr von Andolosia, von der

großen Künheit, fo er in strepten begangen bet, both fo faatten fo, es wer ommer schad, daß er nicht ein enalisch Mann were, wann sp vermannen, daß fain beffer Bolf auff Erdtrich fen, dann in". Gine Stelle, die ohne Zweifel wohl fein Engelländer geschrieben haben würde, wenn fie anderft nicht fväterer Bufak iff. Alles zusammen gegeneinander erwogen, scheint es, daß die Abfaffung des Romanes mit der Zeit, worin er fpielt, durchaus zusammenfällt, und ber Ort mit der Gegend mo Fortunatus den Glücksedel erhielt. Machdem er in London nämlich beinahe gehenft morden ware, gieng er nach Bretagne, "das ift ein farfes Land und hat viel hoher Geburg und groß Walb". In diesem Walde verirrte er sich, und da erschien ihm Fortuna und begabte ibn, und nun ritt er auf die Sochzeit des Sergoas von Bretagne mit des Königs Tochter von Arragonien, nachdem er porher von dem Waldgrafen geplündert worden war. Un diefem Sofe lebte mahrscheinlich der Berfasser, der also ein Breton war, und von dort aus gieng alsbann die gange folgende Reise des Fortunatus und mithin der eigentliche Roman aus, indem er da den Leopoldus fand. Man kennt die bedeutende Rolle, die diese Serroge in der Geschichte der Poesie gespielt; indem sie von der Mormandie aus, die felbst wieder ursprünglich eine

brittische Colonie war, Engelland eroberten und beberrichten, und bei Sofe ihre Sprache eingeführt; wie unter ihnen beinahe der gange romantische Kreis der Bedichte von König Artur, den Nittern der Tafelrunde, Merlin u. f. w. fich ausgebildet bat, und beinabe alle Glieder diefer großen Gruppe von dort ausgegangen find. Was diefe Annahme zu begunnigen scheint, ift die Bermuthung, daß der Dichter irgend einen verhaften Räuber in der Geschichte des Waldgrafen brandmarken wollte; weil nachdem er das Gange weitläuftig ergablt, ein perfonlicher Sas dadurch bervorzubrechen scheint, daß er nachdem die gange Erzählung zu Ende, noch den Ramen des Grafen beifuat: "und nam alfo die rog und gelt Fortunato unredlichen ab, alls man pr noch vil findet, die den leutten das Ir nemen wider alle recht; Diefer Waldgraf mas genannt Graf Artel= hon der Baldgraf von Rundragon." murde daber diefer Roman der nordfrangofischen Literatur angehören, und bei der Berbindung diefes Landes einerseits mit Engelland, andrerseits mit Spanien, eben durch iene arragonische Seprath, die alsdann als ein bifforisches Factum angenommen werden mußte, würde fein Uebergang nach jenen beiden Reichen in früherer Beit, und weiterbin bas fpatere Bergeffen seines eigentlichen Ursprungs leicht erklärlich senn.

Geht man aber auf die eigentliche Quelle der Fabel des Romans zurück, dann findet man diese in dem Buche Gesta romanorum, die nach der Stelle die Warton in des Theologen Glassius Philologia sacra aufgefunden, und die Eschenburg beibringt, gegen das Bahr 1340 von Berchorius oder Bercheur in der Abten St. Eloi in Poitou geschrieben wurden. Unter den mannigsaltigen einheimischen, persischen, indischen, neugriechischen Bolfssagen, die in diesem Buche gesammelt und mit moralischen Ruhanwendungen versehen sind, findet sich auf dem Blatte IX und X der alten teutschen Ausgabe ohne Jahrzahl auch Folgende:

"Darius, ein gewaltiger König zu Rom, hatte drei Söhne; als er fiarb, vermachte er den ersten Beiden Reich und haabe, dem jüngsten, Jonathan, aber drei Kleinot, ein Fingerlin, ein hefftlin und ein edles Tuch, Alles vom Zauberer Birgilius. Das Erste machte den, der ihn trug bei jedermänniglichen beliebt; das hefftlin hatte die Tugend, wer es am herzen trug, und dessen er begehrt, das geschah. Das Tuch aber hatte die Eigenschaft, wer darauf saß, und begehrt, wo er in der Welt wollt senn, da war er zur hand. Mit dem Ringe zog Jonathan zuerst von seiner Mutter aus, eine Jungsrau gewann ihn lieb, lebte mit ihm, und forschte ihn aus, woher es doch kommen möge,

daß er ohne Gold und Gilber doch fo mohl febe , und iedermann ibn lieb habe. Er entdedte ihr die Macht bes Ringes, fie schwatte ihm benfelben ab, unter dem Vorwande, ihn zu bewahren, und als er ihn wieber foderte nach einiger Zeit, that fie beffürzt, und gab por, die Diebe hatten ihn gefiohlen. Er erschrack und weinte bitterlich, und gieng nach Saufe, und flagte fein Unglud feiner Mutter. Gie gab ihm mit Barnungen und auten Ermahnungen das Seftlin. Er jog von neuem aus, und die Runafrau begegnete ihm wie ber, fie lebten in Rubel und Freude miteinander, und der Jungfrau gelang es, sich auch des Geftlins zu bemächtigen, indem tie versprach, es diesmal besser au bewahren. Der nämliche Vorwand wie beim Fingerlin. Jonathan gieng nun jornig jur Mutter, und die gab ihm das Tuch mit der Erinnerung: es sen das Lette pon feinem Erbe. Er eilte bin in das Saus der Runafrau, die empfieng ihn fchon; eines Tags aber breitete er sein Tuch auf im Sause, und bat die Runafrau, daß fie zu ihm fage. Da fie das that, ba wünschte er fich ans Ende ber Welt in eine Wild nif. Da fie erstaunt und verzagt ihn anfah, da foderte er ihr drobend das Entwendete gurud, und fie perforach alles, sobald sie wieder heimgefehrt wären. Er aber entschlief in Freuden, und fie jog bas Tuch

unter ihm weg, und fuhr nach Saufe. Als Jonathas erwachte, that er jämmerlich und verfluchte fich und das Weib, als er aber fich aufmachte und fortgiena, fand er einen Baum voll schöner Früchte, und weil er bungrig war, af er und ward plötlich auffätig. Da er nun flagte und weinte, da fand er einen andern Baum, und dacht, ich will die Frucht auch effen, ob ich etwann furb, als er aber gur Stund ag, da murde er rein vom Aussab. Er fam als er fortgog in eine Stadt, wo der Konia am Ausfate lag, beilte ihn mit feinen Feigen, und gewann viel Guts. Er gieng bann wieder zum Ort, wo die Runafrau wohnte, fand fie frank, bot fich ihr als Argt an, gab aber vor, daß fie zuvorberft ihre Gunden beichten muffe. Gie beichtete den Raub der drei Kleinote, die ju ihrem Ropfe lagen, nun aab er ihr die Reigen, fie wurde gur Stunde noch franker und farb, er aber nahm die Kleinote und fubr freudig von dannen."

Man sieht, daß wenn Fortunatus nicht von diesem Buche ursprünglich ausgegangen ift, Beide wenigstens aus einer und derselben Quelle schöpften. Wir haben seine eigentliche Abfassung in die erste Hälfte des fünfzehnten Jahrhunderts verseht, um dieselbe Zeit mogte Montevillas Neise in allgemeinen Umlauf gekommen sen, und die Geister zu erwärmen beginnen. Es war

daber naturlich auf den Gedanken zu fallen, die Poefie des Reifens in eine Dichtung ju übertragen, und dagu bot fich eben die Idee von jenem Zaubermantel leicht und aluctlich bar. Die Reise des Fortunatus geht beinabe in alle iene Begenden, die auch Montevilla befuchte; nach Megypten, Arabien, Indien wo der Pfeffer machit, in die Tartaren und jum Briefter Robannes. Ausdrücklich faat das teutsche Buch bei Gelegenheit der indischen Reise: "wöllicher aber das gern wiffen will, ber lef das Buch Johannem de Montevilla, und andere mehr Bücher, deren die folliche Land alle durchjogen find." Es ift zwar möglich, daß diefe Stelle Bufat des teutschen Heberseber, ift, der auch mit acht teutschem Fleiße bei den europäischen Reisen überall den Meilenzeiger beigefügt bat; indessen verrath ber abenthenerliche Reisegeift, der in diefem Buche schon erwacht, und gleichsam symbolich den Entdedungsgeift der nächsifolgenden Sälfte des Jahrhunderts vorbedeutet, unläugbar ben Ginfluß jener alteren Reifen in die Boefie, den wir oben auseinandergesett, und ber romantischen Ideen, die von ihnen aus sich in die Literatur verbreitet haben.

Eine lesenswürdige historie vom herzog Ernst in Bayern und Desterreich, wie er durch wunderliche Unfalle sich auf gefährliche Reise begeben, jedoch endlich vom Raiser Otto, der ihm nach dem Leben gestanden, wiederum begnadigt worden. Zuvor niemals abgedruckt. Nürnberg und Augsburg.

Serzog Ernst entzwept sich mit seinem Bater dem Kanser Otto, erwählt nach Christi Geburt 933, wird von Land und Leuten durch ihn verjagt, wallsahrtet nach Jerusalem, mit seinem Vetter Herzog Wezelo, geräth zu den Agripinen, Menschen mit Kranichtöpfen, mit denen er sich um eine entführte Prinzessin herumschlägt, leidet dann Schiffbruch am Magnetberge, läßt sich mit seinen Gefährten in Ochsenhäute eingenähet von einem Greisen zu seinem Nesse durch den Carsunselberg, gelangt zu den Armaspen, Leuten mit einem Auge, bekämpst dort die Niesen und Sciopoden, geht nach Indien, besiegt da für die Pogmaen die Kraniche, dann den König von Babylon, und erreicht endlich von diesem geseitet Ferusalem, von wo aus er in

ber Folge wieder nach Teutschland geht, und mit feinem Bater fich berfohnt. Der Roman ift von einem alten Gedichte von Beinrich von Beldeck des gleichen Mamens und Inhalts ausgegangen, bas man in Brofa aufgelößt, und bas fich in der Gothaischen Bibliothef im Manufcripte findet, und fich wieder auf ein latei= nisches Buch, als seine ursprüngliche Quelle guruck begieht. Man fieht aus dem angegebenen Inhalt, wie nahe perwandt auch dieses Buch mit jenen fabelhaften Sagen iff, wie es vom Alexander und den altern orientalischen Traditionen ausgegangen, die um diese Beit durch die Uebersetung bes Callisthenes in Westeuropa in allgemeinen Umlauf gekommen waren. Alle jene fragenhafte, miggebohrne Menschenarten finden fich schon bei Solinus und Plinius in feiner Beschreis bung von Indien; vom Magnetberge ergablt Montevilla uns weitläuftig in feinen Reisen, wie um ihn ber die festgewordenen Schiffe gleich Relfen und fleinen Infeln fiehen; die Ricfen find aus der gleichen Quelle geschöpft, und die Luftfahrt findet fich im Alexander schon, ber von einem Greifen fich geharnischt binauf in die Sohe viele Tagreifen boch tragen läßt, daß das rothe Meer einer Schlange gleich unter ihm ju feinen Füßen liegt. Das Gange, einigermaßen ein Bendant ju Lucians mabrer Geschichte, die aber in ihrer Art

vollendeter ift, erscheint nur von mittlerm Werth, ansangs besonders schleppend, in der Folge wohl rascher voran schreitend, im Allgemeinen aber doch matt, und wenn man das, was dem Dichter gegeben war, aberechnet, leer und mit geringer Ersindung gedacht und durchgeführt.

## 13.

Riesengeschichte, oder kurzweilige und nüpliche Historie vom König Eginhard aus Böhmen, wie er des Kansers Otto Tochter aus dem Klozer bringen lassen, und hernach viel Unglück im Königreich Böhmen entstanden ist. Item wie die großen Riesen dasselbe Königreich überfallen, und was vor wundersamer Streit mit ihnen vorgegangen. Auch wie der Ritter Julius die königliche Tochter sich zu einem ehlichen Gemahl erworben, und durch seine ritterlichen Thaten endlich das Königreich an sich gebracht hat.

Alles sehr nunlich und lehrreich beschrieben von Leopold Richtern, geburtig zu Lambach in Oberösterreich. Gedruckt in diesem Jahr. Nurnberg.

Der herausgeber fagt, er habe dieß Buch auf einer Reise in einem einsamen Schlößlein an der Nabe aufgefunden, und solches den ehrsamen Junggesellen, abstonderlich aber dem tugendsamen Frauenzimmer zu Lieb an den Tag bringen wollen. Der Dichtung aber liegt eigentlich der folgende Borgang aus der böhmisschen Chronik zu Grunde:

Gegen das Jahr 1009 machte Herzog Mirich sich einmal zur Sommerszeit auf, und ritt in weiten Wald auf die Jagd; er kam zu kern von seinen Dienern, verirrte sich, band sein Roß an, stieg auf eine bohe Fichte, und ward auf einem Berge eines Schlosses gewahr. Er machte sich mit seinem Schwerdte Bahn bis zu ihm hin, und fand das Schloß unbewohnt, die Zugbrücken aufgezogen, stieg hinein, die Gewölbe waren mit Wein gefüllt, und in den Zimmern fanden sich viel Harnische und vermoderte Kleider. Als er nach Orschtfa zurückfam, und sich darnach erkundigte, kannte niemand die Existenz des Schlosses, und da bat ihn einer seiner Diener, Namens Przym, um das

Schloff, und er belehnte ihn damit, und es beifft Brimda bis auf den heutigen Tag. Es hatte aber, wie Die teutschen Chronicken fagen, diefe Bewandtnig mit bem gefundnen Schloß: Beinrich ber Erfte regierte 920 und hatte eine schone Tochter Belena, Die 211bertus, ein Graf von Altenburg, frente; da aber Beider Stand zu ungleich mar, verkaufte er feine Graf-Schaft dem Raifer, und fuchte in der Wildnif einen gelegenen Ort gur Ausführung feiner Blane. Er fam an jene Stelle, ließ den Wald ausreutten, und das Schloß erbauen, das er dann auf viele Sahre proviantirte mit Rabrung, Gemehren und Geschoff. Dann berief er alle Arbeiter und ander Gefinde in eine Stube vor bem Schloffe, versperrte fie aufs hartefte, und gundete das Gebäude an, daß fie Alle verbrannten, damit niemand von der Erifteng des Schloffes etwas erführe. Er gieng bann wieder an Raifers Sof, und biente wie guvor. Bald entführte er mit ihrem Willen des Raifers Tochter, fie fag hinter ihm auf fein Roff, und ausammen ritten fie in den Wälbern lange in der Frebis sie das Schloß endlich erblickten, da giengen sie hinein , und lebten miteinander in Freuden. Das geschah Unno 925. Nach fünf Rabren aber bielt ber Raiser Sof in Regensburg, er verirrte fich gleicherweife auf der Sagd bet einem Rebel, ritt eine Beile an

einem Alukchen aufwärts, und fah endlich ein Schlok auf einem Berge; er drang mit Mube beran, und fam endlich gegen Abend vor das Thor. Er rief und schrie mit Macht, weil er in drei Tagen nichts gegeffen, und vom falten Regen schier naß geworden mar. Selena murbe begierig wieder einen Menschen ju feben, und lief beraus; fie beriethen fich unter einander, und endlich ließen sie den Bittenden herein, da sie ihn nicht fannten, weil er fich in den fünf Sahren Saar und Bart machsen laffen. Er aber fannte fie mobl, und aab fich auf Befragen für einen Ritter von Sungarn aus. Selena fragte ihn um den Ranfer, und er berichtete ihr, er fen feit einem Rahre fchon geftorben ; und als fie darüber ihre Freude bezeigte, fragte er: und wenn ihr den Raifer löblicher Gedachtnif, fowohl in euerer Gewalt, als ihr mich habt, befamet, wie wolltet ihr ihn aufnehmen? Dem antwortete fie: ich wollt es mit meinem Liebsien babin bringen , daß er ben Morgen nicht erleben follt. Der Raifer jog am Morgen ab, nahm Ort und Gelegenheit mahr, murde in Regensburg mit Freuden empfangen, verfammelte viel Wolfs, das er mit Solgagten bewaffnete, ließ Wege burch den Wald hauen, ruckte vors Schlof, und als de" Graf hervorfam und nach dem Urheber des Getimmels fragte, ward ihm gur Antwort, der Raifer

welcher das Brod mit euch geffen, hat befohlen, daß wir euch und feiner Tochter auf Tod und Leben abfagen follen. Der Graf wehrte fich, aber weil alle Armbrufte permodert maren, nur mit Steinen. Belena brobte fich zu ermorden. Der Raifer ließ fich endlich befanftigen, als fie ihm felbit ju Fuge fielen und um Gnade baten : fie zogen mit gegen Regensburg, nachdem fie das Schloß beschlossen, das Frauenberg beift, und das benn Ulrich in der Folge gefunden. Dies geschah 930. Böhmtsche Chronica Wenceslai Hagecii E. 131 -133. Much die Chronica Bohemiae von Beter Bectlern, Frankf. 1695. ergählt Kap. 6 etwas abweichend Die munderliche Geschichte Bergog Brzetislai, Udalrici Sohn, welcher ein faiferlich Fraulein, Suttam, aus dem Kloser zu Regensburg entführt, woraus ein weitaussehendes Kriegsfeuer mit dem Raifer entstanden, fo aber bald gedämpft worden. Aus diefer Tradition ift das gegenwärtige Volksbuch mit einigen Abanderungen geworden. Die Raiferstochter beift Abelheit, der Raifer felbit Dtto; an die Stelle des Grafen von Altenburg ift König Eginhard getreten, das Schloß beißt Schildheiß, und die Begebenheit iff insofern geandert, daß der Kaifer den König verjagt, daß er auf jenes Schloß fich gurud gieben muß, wo er fie in der Folge findet, ohne fie ju erfennen, während die Tochter an

feinem Wehrgebenfe den Bater erkennt, und nun mit dem Ronia bei Nacht ihm zu Rugen fällt. Das Abentbeuer auf dem Schlosse, und die Riesengeschichten find eingelegt. Diese Riesen, die angeblich im Lande Kalmufen und in der Tartaren wohnten, deren König Butschfo iff, und unter benen vorzuglich ber Riese Scharmack fich auszeichnete, in deffen Raden alle Monathe brei Pfund Saare machsen, deuten ebenfalls wieder nach der allgemeinen geographischen Fabelquelle bin. Das Gange ift nicht ohne Geift, obaleich häufig mit vieler Nachlässigfeit geschrieben. Das Riesenwesen besonders ift recht aut dargestellt, infofern die Kraft in ihrem 11e= bermaße unter fich felbst erliegt, und als Plumpheit erscheint. Wenn das Buch von einem alteren Gedichte ausgegangen iff, bann murbe beffen Berluft für die Runft zu bedauern fenn.

14.

Wahrhafte Beschreibung von dem großen Helden und Herzogen Heinrich dem Löwen, und seiner wunderbaren höchst gefährlichen Reise. Auf Begehren vieler Liebhaber aufs neue aufgelegt. Braunschweig und Leipzig.

Bunachft Auszuge aus der Chronif über ihn und die folgenden Bergoge. Dann folgt ein Gedicht, von dem der Berfasser fagt, daß er es von Wort zu Wort anhero febe, wie es ibm in einem alten Manufcrivte von gemif= fer Sand überreichet, und auf Begehren vieler Liebha= ber mit eingedruckt worden. Das Gedicht, mahrscheinlich dasselbe, dessen Svangenberg gedenkt, und von dem Roch ergählt, daß es im Berzeichnisse der Sandschriften auf der Wolfenbüttler Bibliothef unter der Aufschrift: altteutsches Gedicht von heinrich dem Löwen scriptum anno 1585 fich finde, auf der Bibliothef felbft aber fehle, ift recht brav, gefällig und leicht erzählt, und berichtet in einer geschmeidigen, berglichen Sprache, wie der Bergog auf der See in große Roth fam, daß fie übereinander das Loos werfen, und fich ber Reihe nach aufessen mußten, bis endlich nur er und ein Knecht allein übrig blieben, wo dann ihn das Loos endlich traf; wie aber der Anecht ihn nicht schlachten wollte, sondern ihn in die Ochsenhaut einnähete, daß der Greif fam und ihn wegtrug ju den Rungen, die er tobete, und dann im Walde einen Lindwurm erlegte, ben er im Rampfe mit einem Lowen fand; wie der gerettete Lowe

ibm dann folate auf einem Alofe über die Gee: wie Satan ihm dort erschien, wie er ihn führte burch bie Lüfte bin, vermennend er foll fenn werden, und ihn por Braunschweig niederlegte, wo er bann entschlief; wie der Teufel dann hinfuhr, um auch den Lömen gu holen, wie er ihn brachte, der Lowe aber nun that laut aufschreien, weil der Teufel ihn allzufest hatte umfangen, und wie darüber ber Bergog gu feinem Blück erwachte, denn so der Serr geschlafen, war er fommen um Leib und Geel; wie er dann hineingieng gur Bersoain, die er als Braut wiederfund, wie es der Teufel ihm verfündigt, und wie er burch einen Ring fich ihr ju erkennen gab, und endlich nachdem er noch viele Rabre mit ihr jugebracht, ffirbt. Das Buch in etwas modernem Anfrich, aber gang im Beiffe der altfleinernen Ritterbilder, die auf den Grabmahlern mit gefaltenen Sänden fnien, mabrend oben über aufgehangene Straugeneier und Greifenflauen in dem buntel bammernden Gewölbe schweben, und von den Thaten der Gefforbenen im heiligen Lande als ftumme Zeugen mimisch Seugnif geben, und ein gothisch Bogenwerk, wie ein Bemache aus dem munderbaren Drachen = und Greifen= land daffeht, und als eine Laube die Schlafenden umschattet, wo farr der Tod die 3weige und die Blätter versteinert hält, daß sie nicht schwanken und nicht sich

regen können, wenn die Jahrhunderte wie Nachtwinde durch das Gezweige ziehen, und der Orgel majestätisch Tönen sie durchbraust, während die großen, altfränstischen Messingbuchstaben der Inschrift von dem seuchten Hauch getrübt, erdunkeln, und das Gedächtnis der Thaten, die man ihnen anvertraut, sich wirrt und erblaßt, und sie nur mehr dunkel sprechen können von der frühen Vergangenheit, und die Wahrheit am Mestall in Farben erblähend wieder zur Fabel wird.

## 15.

Eine munderschone Historie von dem gehörnten Siegfried, was wunderliche Ebentheuer dieser theure Nitter ausgestanden, sehr denkwürdig und mit Lust zu lesen. Aus dem Franzöuschen ins Tentsche übersett, und von neuem wieder aufgelegt. Gedruckt in diesem Jahr. Edsn und Nürnberg.

Nach Süden und dem heiligen Fabellande deutete, was wir bisher in diesem romantischen Kreife betrachtet; hier lenkt der Magnetstab der Poesse gegen das nordische

Gifenland fich bin, und wie ein Nordschein, schießend, fliegend, ftrahlend, ergießt sich die Kunft von den Schneefelbern nieder, und ein Beiff des Beroismus und der Energie brauft wie Windesffurm binab, und flablt und farft die ankampfende Rraft. Die Diebelungen find in diesem Beiffe gebildet; ein fraftig, wildes Seldenwerf, jenem alten, farten, ungerforbaren Mauerwerke gleich, das wie eines todten Riefen Anochen zerftreut hier und dort aus der Erde ragt, und von bem die alte Sage ergablt, daß ein farferes Geschlecht fie gegründer und gebaut. Wie ein gewaltiger Strom ergieft fich die Dichtung von dem Norden nieder, und wie er niederficiat, schwillt er farfer und immer farfer an, und dunfler und dunfler farben fich die Wellen, und er wird zu Blute endlich, und ffürzt fich in einen Diean von Graus, und Tod, und Mord, und Verberben und Untergang. Gine der Quellen aber, aus ber der gange Strom feinen Urfprung querft genommen, Scheint Diefer Roman vom gehörnten Siegfried ju fenn; felbft in feiner Zerriffenheit, Ludenhaftigfeit und Berkrüppelung, in der er hier als Boltsbuch erscheint, noch unendlich schähbar. Wie Siegfried, ber belb aus den Miederlanden, feinen Bater Sieghard verläßt, im Walbe ben Drachen tobtet, mit feinem Fette fich bestreicht, daß von dem erftarrenden Blute fich ihm der

gange Leib mit einer Sorndecke übergieht, gwischen ben Achfeln ausgenommen; wie er dann des Königs Gilibaldus Tochter, die ein Drache entführt, errettet, fie gur Che nimmt und endlich vom grimmen Sagenwald an der Quelle erschlagen, und in der Folge durch seine Gattin gerochen wird, das ift der Gegenstand des Romans. Die erfte Salfte deffelben ift im Epos poffulirt; die Bewerbung um Chriembilde, des Königs Tochter, abweichend erzählt; der Tod Siegfrieds durch Sagene weiter ausgeführt, und dann die Nache durch die gange Folge des Gedichtes, ebenfalls bedeutend abweichend durchgeführt. Wie die Sprache im Epos ift, so ift fie auch im Nomane, einfältig, berb und gedrungen, aber im Romane natürlich färglicher und minder inhaltsreich als im größeren Gedicht; die Darfiellung erscheint in ihm ohne allen Schmuck, aber fraftig und gediegen; die Erzählung treubergig und gläubig, und dabei ohne alle Pratension; der Kampf mit dem Drachen auf dem Drachenstein fraftig und Interesse erwedend dargestellt: das Gange aber in der anspruchlosen, unmanierirten Form, in der es hier erscheint, erfreulich, und in seiner Unbefangenheit, wie unmittelbar aus einem farfen, frafe tigen, untergegangenen Leben aufgefaßt, und daber in feiner Art eines der befferen Bolfsbücher feiner Gattung.

Für das Alter des Gedichtes zeugt die Erscheinung daß nicht blog die Tradition, auf die es fich gegründet, verlobren ift, sondern auch die Tradition feiner Grundung felbit. Die Geschichte der Literatur weiß nichts über feine Entstehung zu erzählen; fo viel scheint fich zu ergeben, daß es ein ursprünglich teutsches Werf ift. Der Bufat auf dem Titel: aus dem Frangofischen überfett, widerspricht dem feineswegs, denn die frangofische Literatur tennt das angebliche Driginal nicht, und feine Bibliothef, die ihren eignen Reichthum fennt, bat bisher etwas dergleichen aufgewiesen. Und doch ift diefes gangliche Versiegen aller Geschichte wunderbar, wenn man bedenft, wie Sieafried, der Seld der neuern Beit, in der Liebe und der Anschauung des gangen Mittelalters lebte, und gemiffermaßen eines der großen Organe war, in denen von Zeit zu Zeit wiederfehrend, die Boesie immer von neuem sich verforvert, und dadurch in fortlaufender Palingenefie fich gegen den Tod und den Untergang bewahrt. Wie ihn daber die Riebelungen als ihren Selden feiern, so hat das Seldenbuch, in Opposition mit dem gangen burgundischen Beldenfreise ihn eben auch jum fraftigen Gegenfat feines Selden, des Dieterich von Bern, gewählt, und das Gedicht verwendet viele Motive, bis Diefer fich nur gum Kampfe mit dem furchtbaren Gegner entschließt, und ein

großer Born muß ihm feinen Beifland leiben, daß er bem helben nicht erliegt, daß er fiegreich ibn befiebt. Denn spricht Dieterich zu hiltebrant:

Er erschlug vor einem Steine Ein Trachen so frensan Dem mochten all Fürsten gmeine Doch nicht gesigen an Senfried der hürnin Könige Hat gar viel Necken erschlagen Moch weiß ich auch drei Dinge Davon will ich nicht sagen.

Er trägt ein Schwerdt so herte Daß schneidet alle bandt Kein Harnisch sich davor erwerte Es ist Menung genanndt Das ander ist ein Bringe Da merf du mich gar recht Die macht von Stahel ringe Der Meister Eckenbrecht.

Er machet sie nach Künsten Und auch nach Meisterschaft Er wist daß der Seld in brünsten Gewünne große Kraft Goldes und Ebelgesteine Daß lage gar viel daran Es ward nie Schwerdt so renne Daß ihn gewinnen kann.

Das Dritt wendet mir mein macht Er ist ein hürnin Mann Und hett er auch Fleisch und Blut, Ich wöllt ihn gern bestahn Daß ich mit ihm solt fechten, Ich were ein thummer Mann Wo ich dein Nath mehr spechte Mein huld müßt verlohren han.

Er schlägt endlich gar den alten hiltebrant, weil dieser ihm Vorwürfe macht, und als er nun mit Siegfried ficht, wird er hart bedrängt, bis endlich Wollfhart ihm zuruft: hiltebrandt sen todt von dem Schlage, da sagt das Gedicht:

herr Dieterich von Beren Ergriff sein grimmer Zorn Er schlug Senfried den Keren Durch harnisch und durch horn Daß ihm das rote Blute, Ward fließen in das Graß Senfried durch die Nosen muthe Mit Flucht er kaum genaß Dietrich mit verwegem Sinne Schlug auf den Ansen groß Daß er der Königinne Ward fliehen in ihr Schooß.

So war Siegfried groß in seiner Zeit, die Fabel hatte ihn in ihren Gigantenkreis aufgenommen, Albertch mit seinen Zwergen war ihm befreundet, und so wohnten die Riesen und die Zwerge friedlich beieinander. In der Folge aber vermischten im Muthwillen Beide sich miteinander, und es entstand ein Mittelschlag, der die Erde baute, und die Riesen wichen und die Zwerge musten wandern, nachdem sie vorher ieder einen Silbergroschen in den Opferstollt geworfen, und das ist die auf den Tag noch das Kapital, mit dem wir Wucher treiben.

16.

Schone hifforie von den vier heymonskindern Adelbart, Nitsart, Writfart und Reinold, famt ihrem Noß Bayart, was sie sur ritterliche Thaten gegen die Heiden zu Zeiten Caroli magni König in Frankreich, und ersten römischen Kayser begangen haben. Dem ist beigefügt das Leben des heiligen Neynoldi, des jüngsten von den vier Gebrüdern, was er für Wunderzeichen und Mirakeln durch Zulassung Gottes gethan hat. Köln am Rhein und Nürnberg.

Wie ein Eichbaum solz und fest steht dies Werk in der Umgebung einer großen, historischen Vergangenheit unter den Rittergedichten da. Was die unstergegangene Heracleide den Griechen mag gewesen sen, das dies Gedicht der neuern Zeit. Wie Hercusles abgebildet wird, fest und grandios, mit gewaltigem torosem Muskelbau, breiter hochgewölbter Brust, aber kleisnem Kopfe und niedrer Stirn, im Ausdruck einer innern dornirten Intelligenz bei überschwenglicher Lebens und Muskelkrast, dabei mit der Miene von kecker Nuhe und Sicherheit, und der gutmüthigen, ehrlichen Herzsbaftigkeit, so erscheint Neinold in dem Werke. Wie ein Löwe start und fühn, trohig, aussahrend, fest aufertetend und zermalmend wohin er trifft, dabei doch

wieder besonnen, und in rubig bescheidner Saltung: rasch und wild im Ausbruch, bann wieder barmbergia, mitleidig und mild und gerecht; gornig, und dann wieder fromm, autraulich und ehrlich, so durchaus charactes rifirt fich der Seld von dem Augenblicke an, wo fein Bater ibn entdeckt, und er nun ergrimmt zu ibm spricht: wenn ihr mein Vater nicht wäret, ich wollte euch bermaßen schlagen, daß ihr müßt liegen bleiben!" weil er so freundlich an feine Bruff und Wangen ibn drückt, daß ihm die Rafe blutet, bis zu dem Momente, wo er ihn felbst gefangen auf sein Pferd aufbindet, und er ibn dem Carl zuführt, um ibn zu lehren, daß er feine Kinder fange. Und diefen muthigen, feden Belbenjungling nun, und bei ihm ein gleiches Seldenvferd, das Roff Banard, und dabei die aute Klinge Florenberg, überdem noch drei tapfere Bruder und den Vetter Malagis, in allen Künsten der Rigromantia erfahren, diefem Bunde, fette ber Dichter poraus, muffe die Welt nicht widersteben fonnen. Und als Repräsentant Diefer Welt mußte ihm feiner tauglicher senn, als der Herr des gangen Decidents, Carolus magnus, ber, nachdem er die Sachsen bezwungen, und den großen Naubstaat der Sunnen gerffort - bald am Mordmeer ber Mormanner und Danen wilde Kraft befämpfte, bald jenfeits der Alpen die italianischen

Bolfer übermältigte, und dann wieder jenseits ber Bnrengen mit den Saragenen flegreich rang; bem daber beinahe der gange Weffen gehorchte; um deffen Freunds schaft der Dien fich bewarb; der der folgen Bujang gegenüber eine occidentalische Roma gründete, und mit bem orientalischen Kaiferreich fich in das Erbe der Romer, die Weltherrichaft, theilte, mahrend beiden gegenüber bas geiffliche Reich des Babftes wieder in religiöfer Ginheit fie verband. Go iff also bas Evos der Rampf jenes Bundes mit diefem Regenten, und mit der hochsten Saltung und Rube entwickelt nun das Gedicht diefen Kampf durch 16 gabre hindurch, in dem manniafaltigsten Wechfel der Begebenheiten, und mit bem gangen Bauber der Romantif ausgestattet. Es ift gar nicht zu verkennen, daß dem Dichter Somers Glias vorgeschwebt; außerdem daß, wie wir gleich feben werden, wenn wir von dem frangofischen Romane des gleichen Ramens reben, unmittelbare Sinweisungen auf dies Gedicht fich finden, find die einzelnen Selden mehr oder weniger, obgleich in durchaus freien Berhältniffen, den Selden der Aliade nachgebildet. Während Reinold in allen feinen Begiebungen, fo weit die Fabel es erlaubt, der Bector des Gedichtes iff, und der alte Benmon der Briamus, erscheint bingegen Carl als Mgamemnon, trefflich gehalten, und zwar im teutschen Volksbuche, indem er Sugo bon

Bourbon todtet, querft gornig und hingcriffen bon frember, bewußtlos ihn treibender Gewalt; bann wieder föniglich und gerecht, indem er großmuthig Beleidigung verzeibt, bis Reinold feinen Cobn Ludwig schlägt, mo er nun aufgereigt gur Wuth, wild und unverföhnlich bis jum Gigensinn erscheint, und diese Unverföhnlichkeit auch da noch fort behauptet, wo die Brüder aus der Gefangenschaft ihn entlaffen, und am Ende noch gegen das Roff Banard den tiefen Groll und Saff binmendet, das als Guhnopfer getobtet wird; dabei oft vedantisch beinahe und gothisch befangen, in dem Stile wie das Bild= nerwerf an Dagoberts Grabe gedacht, im Drnate der Beit, unbehülflich oft, aber scharf und bestimmt gezeich= net. So munderlich fremd, und ftrenge und dunfel wie der Seerführer ift auch feine Umgebung; die gange Genoffenschaft ein Granitfäulengang, ein tropiger, fefter, feder Seldenadel, wie er den griechischen Fürfien umgab; ergeben ihrem König, aber auch wieder fart und fräftig auf eignen Fußen ftebend, und durchaus in heroifcher Individualität scharf und freng gehalten. Der Beiff diefer Genoffenschaft aber concentrirt fich im Achilleus = Roland. Die gange munderbareReigbarfeit eines folgen, durch und durch muthigen Gemuthes; diefer Beroismus im dunfeln, tiefen Ampulfe einer verhüllten im innern Menschen wohnenden Macht lebend, und daher in feinen Ausbrüchen Iprifch

launenhaft erscheinend; diefer reine Ginn für Ehre und Rechtlichfeit in Wort und That; diese hohe Eraltation der Liebe und des Saffes; dies reiche Metall im innerften Bufen erflingend ben jedem Schwerdtesschlag; diefer herrische, unbeugfame Character, ber bis zur wilden Ungegahmtheit früher bei Benmon gieng: Alles erscheint in wunderbarer Objectivität in diesem Roland dargestellt, und erinnert überall an den Selden der alten Beit, der hier in der allgemeinen Metempsichofe in romantisch freien Formen wiederfehrt. Alle höhere Intelligeng aber erscheint durch das gange Werf als Zauberen, und wie Lift und Verschlagenheit im Odnffeus ihren Repräfentanten fanden, fo finden fie ihn hier in dem Schwargfünfiler Malagns, in dem nun wunderbare romantische Feueradern durch das Gange schieffen, in der Szene g. 3. auf der Brude, wo die beiden Bettler einen goldnen Becher mit Edelffeinen befett zwischen fich fteben haben, in dem Malagns einen föstlichen Zaubertrank von dem allerföflichften Wein und allerlei Gräutern und Spezereien bereitet, und der Konig nun ein Schnittlein begehrt, weil der Babff zu Rom die Meffe darüber gelefen, und er Entledigung feiner Gunden hofft, und dann die Anechte mit gefalteten Banden fommen, und auch Schnittlein zu fich nehmen. Dann wieder das feltsam humoristische in der Stene, mo Malagns dem Konige

aufwartet, und dieser ihm ein Biklein von einem Pfauen in den Mund steden will, und er ihn nun in den Daumen beißt also hart, aus Nache, daß er vorher mit dem Fuße ihn gestoßen. Und so erscheint das Ganze dann wie ein großer Basaltsäulenweg, ein Niesendamm über die Wogen der Zeit mit den scharfen Ernstallen hervorbrechend, aus einer großen eisernen Geschichte heraus, wo das Leben ganz hinter das Metall zurückgetreten ist, und der Held in der Nüssung nun wie großes Naturwerk fest und unerschütterlich dasseht.

Was wir bisher von diesem Gedichte ausgesagt, ist zwar im Allgemeinen von dem teutschen abgezogen; es gilt aber auch vom Französischen, obgleich dies bedeutend in der Handlung und der Natur der Begebenheiten abweicht von Jenem. Auch in Frankreich ist nämlich das schöne Kunstwerf zum allgemein gelesenen Bolssbuch geworden, und geht dort in der neuesen Ausgabe unter dem Titel: Histoire des quatre sils Aymon, très=nobles et très=vaillans Chevaliers. À Troyes de l'im primerie de la Citoyenne Garnerin 135, S. 4., um, und schon gleich der Ansang ist ganz verschieden von dem Teutschen, und allerdings der Jorn Carls bester und gründlicher motivirt. Der Kaiser fehrt von einem Feldzuge in Italien gegen die Sarazenen zurück; bei dem Pfingsslager beschuldigt er vor den Pairs den

Bergog Beuves d'Aigremont, und feine drei Bruder, daß fie ohne Unterftütung ihn gelaffen, und fendet ihm feinen Cohn Lohier nebft hundert Reutern , mit der Drobung, wenn er fich nicht auf St. Johann an feinen Sof verfüge, werde er Nigremont belagern, fein Land verheeren, ihn und feinen Gohn aufhenten, und fein Weib verbrennen. Lohier entledigt fich feines Auftrags, es fommt aber barüber jum Streite gwischen ihm und bem Bergog, und er wird getodtet mit feinen Begleitern bis auf zwanzia, die der Bergog mit der Leiche an Carl gurudfendet. Darüber entsteht ein Krieg, an bem Anmon von Dordogne mit feinen vier Göhnen Regnault, Richard, Mard, Guichard, die der Raiser eben erft zu Rittern geschlagen, feinen Untheil nimmt, feiner Bermandtschaft mit dem Bergog wegen; indeffen wird Higremont geschlagen, und weil er vor Carl fich demuthigt, läft diefer ihm Gnade miderfahren. Auf Beranlaffung Ganelons wird er indeffen, als er fich an den Sof begeben will, meuchelmörderisch auf dem Weg ermordet. Benm nächsten Pfingfilager fommt henmon mit feinen Sohnen nach Baris, und macht dem Kaiser Vorwürfe, daß er fein gegebenes Wort gebrochen; diefer rechtfertigt den Mörder, daß er Gleiches mit Gleichem nur vergolten. Als aber die vier Sohne vor ihn fommon, da fagen fie: " Sire! Ihr habt uns ju Euch entboten,

aber wift, dag wir Ench nicht lieben, benn ihr habt unsern Onfel erfchlagen". Der Romig aber wird roth por Born, und fagt ju Regnault: "Unfeliger! entferne dich : ohne die Andern wurde ich dich in ein so dunfles Gefängniß werfen, daß du auf lange nicht mehr das Licht erblicken folltest". R. geht aufgebracht weg, und als er mit Berthelot, dem Deffen des Ronigs Schach spielt, entfieht ein Streit unter ihnen, in bem B. ben R. verwundet, und Diefer genen dafür todtet, worüber ein allgemeines Gefecht zwischen den beiden Parthepen fich entzündet, mabrend deffen die Brüder fich entfernen, und mit Malagns Dordogne gewinnen, bon wo aus fie, nachdem fie fich mit Geld verfeben, nach den Ardennen eilen, und dort das Schloß Montfort bauen. Bon allem dem ermähnt das teutsche Buch nichts; der Tod Sugo's von Bourbon fehlt bagegen hier, und der Krieg mit Seymon, und wie Carl ihn em Verzeihung bittet, und feine Schwester Angr ihm zur Gemahlin giebt; und die Szene, wie Reinold den Roch bes Konias todtet und die Gaffe aus den Betten wirft, und sogar Carls Sohn Ludwig schlägt und umbringt; und endlich auch die gange Geschichte von Senmons Verhaltniffen in feiner Che, und wie er feine Gobne gu Rittern schlägt. Dagegen ift wieder das zunächst Folgende allein dem frangofischen Werfe eigen. Carl

nämlich, als er den Bau von Montfort gewahrt, belagert bas Schlof mit einem Seere, bei bem auch ber alte Senmon, feiner Lehnspflicht getreu, fich befindet, und es mird von beiden Seiten in den Ausfällen mit Erbitterung gefochten, wobei aber die Bruder immer feareich find. Sernier erbietet fich endlich die Reffe mit Lift ju gewinnen; er meldet fich als Berfolgter und Heberläufer vor dem Schloffe und wird aufgenommen; erfieht darin die Belegenheit, und öffnet um Mitternacht die Thore; Alard's Bferd wird indeffen darüber unruhig, die Bruder erwachen; es fommt jum Gefechte gwischen ben Eingedrungenen und den Belagerten, das damit endet, daß Jene, da es R. gelingt, die Pforte wieder ju schließen, Alle vernichtet werden, bis auf Bernier und zwölf andere, die man dem Reuer überliefert. Indeffen hat das angelegte Feuer alle Lebensmittel und die Sofgebäude vergehrt; die Bruder muffen daber das Schloß räumen, und gieben ab um Mitternacht. 2018 Carl ibre Entfernung gewahr wird, verfolgt er fie bis an eines Flusses Ufer, wo er endlich ermüdet absteht, und feine Mitter entläßt. Die Bruder haben indeffen jenseits eine schöne fruchtbare Gegend gewonnen, in der fie ausruhen; aber Seymon, als er mit feinen Gefährten beimtehren will, flößt dort auf fie, greift fie an, und R. muß sich endlich mit fünfzig, die ihm von 500

allein übrig geblieben find, auf einen Berg flüchten : endlich, nachdem S. fortgewüthet, schmilzt auch diese Zahl wieder bis auf 14 ein; R. zieht sich damit über einen Fluff juruch; und als er die vielen Gebliebenen überdachte, da fonnte er feine Thränen nicht zurückhalten, und die Geschichte fagt, Seymon fein Bater habe auch geweint. Nachdem er einen Strom von Thränen vergoffen , fagt er: " Webe meine Rinder! wie fehmerzt es mich, daß ich euern Untergang verschuldete: fünftig werdet ihr flüchtig umberirren; an Allem wirds euch fehlen, und ich werde euch nicht unterftuben fonnen!" Er giebt darauf nach Baris jurud; als er aber Carla anfagt, mas er gethan, da ergurnt fich Diefer, und faat: "Gure Entschuldigung ift übel; nie hat ein Rabe feine Jungen noch gefreffen ". Denmon erbietet fich jum 3weifampf; "nie", fagt er, "habt ihr euere treuften Ritter geliebt; immer habt ihr die Schmeichler vorgegogen, und immer ift nur Uebles davon entffanden". Er fehrt darauf erbittert nach Dordogne gurud. - Die Bruder aber irren nun elend und von Allem entblößt in den Ardennen umber, Gattel und Beug auf ihren Pferden verfaulen, und fie felbst werden schwarz und unkenntlich. Endlich entschließen sie sich ihre Mutter aufzusuchen, und wie sie Diese wieberfinden, mag fie ihre Gobne faum erfennen, fo elend

waren fie in den fieben Jahren geworden. Seymon fehrt indessen von der Jagd jurud, und wird fehr ergurnt gegen feine Rinder, wie er fie erblickt, und faat: "Elende! ihr fend feinen Seller werth. " "Bater", faat R. , .. ihr habt fehr Unrecht gehabt, uns Bofes anguthun; neulich habt ihr uns unfer fchones Schlof Mont= fort genommen; dann habt ihr in den Ardennen uns unsere 500 Ritter bis auf 14 erschlagen: weil ihr uns aber fo übel wollt, fo haut und die Ropfe ab; ihr werbet Freund fein von Carl, und Feind von Gott"! S. fühlt wohl die Stärke von dem mes R. gefagt; er feufit daber tief, und fagt: "Denft barauf, bald euch von hier zu entfernen"! R. ermiedert: "Ihr fprecht febr hart; ihr habt uns fo viel Leute erschlagen, daß wir nirgend anderst hin, als in euer Land fommen fonnen". Aber S. will nicht feine Ginwilligung bagu geben; da wird R. aufgebracht, und gurnt: "Ich erfenne jest euern bofen Willen, und ich fühle, baff ihr nur unfern Untergang wollt. Wenn ihr denn ganglich entschlossen fend, und von hinnen zu treiben, fo follt ihr's auch theuer bezahlen muffen"! und damit zieht er erbittert und bleich sein Schwerdt halb aus der Scheide; Alard aber läuft hingu, um ihn zu umfaffen, und fpricht; "Lag, ich bitte bich, beinen Born; unfer Bater ift unser Serr; er fann thun, was ihm aut dunft; wir

muffen ehrerbietig ibm gehorchen; buthe bich Sand an ibn gu legen; das mare mider Gottes Befehl"! "Bruder", fagt n., "es fehlt wenig, daß ich ihn nicht schelte, wenn ich febe, daß der, welcher uns vertheis bigen follte, und vielmehr verfolgt." Da fangt Benmon zu weinen an: "Wie bin ich unglücklich, daß ich des Gutes nicht genießeu fann, bas mir Gott gegeben bat: wie ware ich gludlich, menn meine Rinder Frieden hatten mit dem Raifer Carl; nie batte Briam mutbigere Gobne"! Dann faat er au R.: "Du biff groß wie Sector; ich verlaffe mich daber auf dich"; dann wendet er fich zur Bergoginn: "Sch will nicht mehr fenn mit Carl; gieb Gold und Gilber, Bferd und Waffen meinen Kindern". - Das Alles fehlt größtentheils im Teutschen; nun aber fällt Die Geschichte wieder ein. Die Bruder fommen gum König Don von Gascogne, verjagen die Saragenen, bauen das Schloß Montauban; Regnault nimmt des Könias Schwester Clarice jur Che; Roland fommt an Sof mit 30 Rittern, vertreibt die Saragenen, die Coln belagern; Carl fest, um ihm ein tüchtiges Pferd ju verschaffen, feine Krone zum Breife aus, ben R. aewinnt, und belagert endlich die Brüder mit einer Armee, die Roland anführt, im Schloffe von Montalban; - im Gangen wie im Teutschen, nur Alles bestimm-

ter und mehr ausgeführt. Roland lagert fich auf bem Plate von Balancon, und geht dann auf die Sagd, während welcher R. zu feinem Belte bringt, und ben goldnen Drachen ihm entführt, und ihn auf dem bochffen Thurm aufoffangt, daß Carls gange Armee ibn erfennt. - Dann der Verrath des Konigs Don, ebenfalls wieder beffer motivirt: wie die Bruder mehrlos in Scharlachmänteln mit Sermelin verbrämt, und mit Rofen in den Sanden, auf die Ebene von Baucouleurs auf Maulthieren gieben, und wie es dann gum barten Gefechte fommt, und Malagns endlich fie vom Untergange rettet; - Alles wieder mit vielen eingeschobnen Episoden, die im Teutschen fehlen. Die weitere Folge ziemlich harmonirend, wie Yon Rolanden abgejagt, Richard aber dagegen gefangen wird. Da ift Malaans ein Kraut, wovon er aufschwillt wie eine Kröte; reibt fich darauf mit einem andern Kraute, und wird schwarz wie eine Kohle, und so geht er zu Carls Lager, und wird von ihm gespeift, weil er Hebels redet von den Seymonskindern, mobei Carl Richarden mit einem Stocke schlägt, und diefer bafur bei ber Mitte des Körpers ihn umfaßt und niederwirft: am folgenden Tage aber befreit R. feinen Bruder Richard bom Galgen, und Ripus und feine zwölf Gefellen werden dafür gehenft. Dann folgt der 3weikampf mit

Carl, und wie R. auf einen Augenblick ibn gum Gefangenen macht, nachdem er vorher das Rof Banard um Verföhnung ihm angeboten, wobei aber diefer unverföhnlich bleibt. R. überfällt dann den König in seinem Lager, raubt den goldnen Adler von feinem Belte: Malagns wirft die Lange nach ihm und wird gefangen. Carl aber fammelt die Bairs um fich , und will die Krone niederlegen; diese aber befanftigen ibn, und versprechen auf's neue Treue, und erbieten fich , ihm Regnault und Malagns gefangen auszuliefern. Malagns wird vorgeführt, Carl freut fich darüber; der Gefangene erlangt mit Muhe Aufschub feiner Sinrichtung bis auf den folgenden Tag gegen Bürgschaft ber Bairs. Um fich feiner zu versichern, läft Carl bes Nachts hundert Fackeln angunden; er bewacht ihn gefeffelt an eine Saule mit Retten und einem eifernen Salsband fammt allen Bairs. M. aber bezaubert fie Alle, daß fie einschlafen, zerreifft feine Retten, nimmt Roland feinen Durandal, Dlivier fein Sauteclair, und allen andern Bairs ihre Schwerdter; reibt dann mit einem Kraute des Könias Rafe, entraubert ihn damit, fündigt ihm an mas er gethan, und entweicht. -Alles mobl auch im Teutschen, aber anderst ergählt. Carl schickt Gefandte, worinn er R. Frieden bietet, wenn er Richarden ihm ausliefere, daß er nach seinem

Willen mit ihm thue; die Gefandten bereden die Bruder, mit ihnen zu Carln zu ziehen; diefer, davon unterrichtet, schickt ihnen Roland entgegen, daß er fie fange; es fommt zum 3weifampf zwischen ihm und Regnault, worinn auf Carls Gebet, der für Renen fürchtet, eine Wolfe die beiden Kampfer umbullt, bag fie fich einander aus dem Gesicht verlieren. Roland begleitet endlich R. nach Montauban gurud, gum bochffen Erstaunen Carls, der ihnen bis jum Thore folat, und ruft: "Reg. was du gethan, ift bos gethan; fo lange ich lebe wirft du den Frieden nit haben. " - Alles im Teutschen fehlend. Carl lagert fich mit seiner Urmee por die Thore; Malagns entführt ihn durch Bezauberung von dort nach Montalban, entweicht dann in einen Wald, und wird Ginfiedler. Als Carl erwacht und fich gefangen fieht, wird er fo wuthend, daß Alle die jugegen find, ihn närrisch geworden glauben, und schwört, wenn er lebe, folle Friede nicht werden, fo lange er in Montauban bleibe, bis man ihm Malagys ausgeliefert habe. Er besteht fest auf feinem Ginne, allen Borftellungen der umgebenden Bairs jum Trobe, und schwört bei'm beiligen Denns, daß er nichts von Allem toun werde, bis er M. habe, um mit ihm nach Belieben gu verfahren. Reg. fieht endlich auf, und erklärt ihn, gegen den Rath feiner Bruder, im Angeficht aller

Barone frei, und Carl reitet auf dem Roß Banard in fein Lager zurud. Die Belagerung aber wird noch mit größerer Obstination fortgesett; der alte Senmon ift aleichfalls wieder bei der Belagerungsarmee, und muß wie die andern Schleudermaschinen bauen, um die Thürme einzuwerfen; es entsteht in der Festung große Noth; alle Pferde find verzehrt, und nun foll auch Banard geschlachtet werden. Wie R. aber zu dem 3wecke eintritt in den Stall, feufst das Pferd tief auf; R. davon gerührt, erflärt, daß er fich lieber felber tödten wolle; die Kinder aber weinen febr, des großen Sungers wegen. R. giebt ihm etwas Seu, denn er batte nichts anderst ihm ju geben, und als er zu seinen Brudern fommt, findet er Alard, der feinen Gohn Unmonet weinend halt; Nichard halt Yon, Clara aber liegt in Ohnmacht. R. reitet darauf hinaus ju feinem Bater ins Lager, und diefer läßt fich bereden, und giebt ihm Lebensmittel mit, Banard trägt foviel als zwei Pferde tragen mogen; und dann wirft er ihnen noch Fleisch und Brod mit den Wurfmaschinen ins Schloft. Carl aber, ergurnt darüber, gebietet ibm Die Armee zu verlaffen. Die Roth fehrt daber bald gurud; Banard wird Blut abaczapft; endlich da auch er entfraftet feines mehr geben fann, verlaffen fie Montalban durch einen unterirdischen Weg, ben fie

entdeckt, und erreichen Dordogne. Als Carl ihre Entfernung gewahr mird, folgt er ihnen, und belagert fie von neuem dort, und schwört von dannen nicht zu weichen, bis er die vier Benmonskinder schimpflich gehenft habe. Nichard von der Mormandie, einer der swolf Genoffen, wird bei einem Ausfalle gefangen, und Carl fendet den Duc de Naimes an R. und läßt ihm entbieten, daß wenn er den Gefangenen und R. herausgeben wolle, er ihm Friede schenken werde. erwiedert , daß er Richard an der großen Pforte benten laffen werde, und daß er mit Carln eben fo verführe, wenn er in feinen Sanden mare. Mun werden die Bairs im Sager schwierig, sie drohen ihn Alle zu verlaffen, Carl bleibt unversöhnlich; fie führen, nachdem fie alle Vorstellungen umfonft versucht, ihre Drohung wirklich aus, und verlassen ihn mit allen ihren Leuten, so daß nur die armen Edelleute gurudbleiben. Reg. hatte eben feinen letten Boten an Carl gefendet; ber Galgen ist errichtet, und der Bergog unter ihm; Carl antwortet, daß er nichts von Allem wolle, und daß er fich nicht erfühnen dürfe, dem Bergog irgend Hebels gu thun. Aber nun hat auch des Königs Starrfinn den bochften Punft erreicht, und er bricht fich endlich, da er von Allen fich verlassen sieht, und nicht, wie im Teutschen, weil feine Schweffer Ana bittend für ihre Entel ihm gu

Rufen fällt. Er fchickt ben Genoffen einen Boten gu, daß fle jurudfehren follten, er wolle nachgeben ihren Wünschen, und den Brüdern verzeihen; und als fie barauf wiederfommen, erflärt er, fein Saf fen fo groß gegen R., daß er ihn feines Stolzes wegen nicht ertragen fonne; wenn er Frieden mit ihm haben wolle, muffe er in schlechter Kleidung über's Meer hinmandern, und das Roff auslicfern; dann murbe er feinen Brudern ibr Erbe wiedergeben. N. willigt ein, und wandert mit Mal, nach Serufalem. Der König aber gieht ab nach Lüttich, und als fie auf ber Maasbrucke angekommen find, läßt er Banard das aute Pferd vorführen, und faat zu ihm: "Banard, du baff mich oft erzürnt, jest aber will ich Rache an dir nehmen". Er läßt ihm darauf einen Stein an den Sals hängen, und ihn in die Maas werfen, und Bayard geht unter. Als der König das fab, batte er viele Freude, und faate: ... Sich habe was ich wollte; das Pferd ift verdorben ". Banard aber schlug den Stein meg, gewann das Ufer, wieherte laut, und dann fing er so schnell zu laufen an, daß es schien, als ob der Blit ihn vor sich triche, und gemann den Ardennenwald. Carl murde darüber febr ergurnt, alle Barone aber waren febr erfreut darüber. Diele Leute fagen, Bayard sey noch lebend im Ardennenwald, aber wenn er Menschen sebe, fliebe er, bag

man sich ihm nie nähern könne. Dann folgen die Abentheuer mit den Berfern vor Ferusalem und in Sicilien; weiter nach der Nückfehr N. in sein Vaterland ein Kampf seiner Kinder mit den Nachkommen Ganelons, und endlich sein Martyrthum und seine Wunderwerke, wie sie auch das Teutsche, aber diesmal weitläuftiger, erzählt \*).

<sup>\*)</sup> Das framösische Volksbuch icheint ausgegangen gu fenn aus ber Untwerper Ausgabe ber henmonsfinder vom Sabre 1561, die 118 Quartblatter fart, aber ohne Titel blatt vor mir liegt. In ber Dedication à très - vertueux personnage Gerard Hesselt, Marchant en la ville d'Anvers, fagt der Berleger Jean Waesberghe, der alfo auch der Bearbeiter zu fenn icheint: Mestant tombee entre mains, depuis quelque temps, l'histoire des quatre fils Aymon, discours autant beau et recreatif, pour l'antiquité d'iceluy, qu'autre qui se trouve de pareille estouffe : au reste si corrompue et depranée, partie par l'injure du temps, partie aussi par la negligence des hommes, qu'il eut fallu un autre Apollo à deviner le sens d'icelle. Ce que voyant, et afin que la memoire de si hauts et heroiques faits et prouesses, ne se tournast en oubliance, j'ai bien voulie prendre la peine de r'adresser et restituer en son entier l'histoire susdicte, au mieux qu'il m'a este possible, corrigeant plusieurs grosses fautes quant aux sens, muant plusieurs vocables et termes anciens prescritz et aboliz, brief faisant parler ces anciens chevaliers nouveau langage et leur appropriant nouvelle parure, à ce qu'étantz r'encontrez des Dames en cette moderne guise, ils ne soyent tenuz pour etrangers, aincovs recueilliz et caressez dicelles, et signament de vous etc.

Man fieht aus allem Bengebrachten, wie ein Wefen und eine Geele innewohnt bem Gebichte in einer und der andern Sprache; wie aber dies Wefen in der freien Bearbeitung vielleicht dem Charafter der beiden Nationen fich gefügt, und daher bei den Fransosen susammenhängender, correcter, mehr gerundet, und in redseliger Begeisterung gebobren, aber dafür in etwas monoton, und geschwäßig conversirend erscheint, mabrend es im Teutschen minder gelenf und gefügig geworden ift, derber und in der Form mehr ungeschickt; dafür aber mas es im Allgemeinen eingebüßt, im Besondern wieder gewonnen hat, durch die geniale, fecte Ungebundenheit, die die Runft mit festem Urm erfaßt, und ficher und geubt das Rechte immerfort ergreift. Beiden hat ein alteres Gedicht gum Grund gelegen , aus bem fie geschöpft, und daß in ihnen fich eben so in zwei verschiedne Richtungen entschied, wie die beiden Rationen, die in Carl verbunden waren, fich in der

<sup>-</sup> Das Volksbuch trifft meist nun in allen Wendungen ber Worte mit diesem überein, oft aber weicht es auch willkührlich von ihm ab, und erlaubt fich Abkürgungen und Jusäge. Auf eine ähntiche Weiße scheint auch das teutsche Buch von einem solchen alten besonders am Anfange schadhaften Manuscrivte ausgegangen zu senn, und dann durch mancherlen Interpolationen und Auslassungen die gegenwärtige Form erlangt zu haben.

Folge der Zeiten geschieden haben. Man giebt gewöhnlich den Anfang des dreizehnten Stahrhunderts als den Beitpunft an, in dem die henmonsfinder gedichtet morden fenen; indessen mögte ihre Entstehung wohl in einer noch entferntern Beit gesucht werden muffen. Betrachtet man nämlich die verschiednen romantischen Dichtungen, die innerhalb dem Kreise der Seldengenoffenschaft und um ihren Mittelpunft, Carl den Großen, fich bewegen, dann fieht man fie durch eine beffimmte Grange geschieben, um die fie nach entaegengesetten Richtungen auch einen entgegengesehten Character tragen. In der Deiligsprechung Carls findet jene sondernde Grange fich gegeben. Bor diefer Beriode nämlich mußte der große Mann mit feinen Zeitgenoffen einer verwandten, rein heroischen Zeit auch allein als Deros, als tapferer, friege= rischer Regent erscheinen. Sobald mehrere Sahrhunderte über ihre Thaten fich bergegoffen, fobald eine dammernde Ferne sie umballt, da trat jene Erscheinung ein, die man am Meeres = Ufer bemerkt, und Mirage nennt; wie die fernen Berge, losgeriffen von der Erde, auf dem Dufte schwebende Luftbilder hängen, fo murden diese Thaten gleichfalls in die Soben der Boesie binaufgespiegelt, und ein an sich schon romantisches Leben, wurde vollends jum Selbenromane ausgedichtet. Go mußten daber diefe erften Gedichte durchaus einen

profanen Character tragen; die Geschichte mar gur Kabel geworden, aber die Fabel galt auch als Geschichte, und weilte daher durchaus im Kreife des Andividuellen und Menschlichen. Underft bingegen in der fratern Beit. Gegen das Ende des eilften Sahrhunderts mar im westlichen Europa die Geschichte reif geworden; die Religion, die tief und fart in dem Gingelnen wohnte, erhob sich auch im Ganzen, und gewann ein großes äußeres Weltverhältniß; es erwachte ein entbufiafiisch religiöfer Beiff in allen Bolfern, und er trat auch auffenhin fampfend dem Sendenthum entgegen. Go begannen um diefelbe Beriode die Rreuginge. Die Kampfenden wollten für ihren Enthusiasm eine Mnthe haben, die neue Zeit eine eigene Mera, die Mera einen Anfangspunft, und der religiofe Bervism einen religiofen Selden, und fie fanden ihn in Carl dem Großen, der früher schon den Kampf bestanden hatte, und den die Kirche zu ihrem Schüter fich gewählt. Turpin hatte in seiner Historia de vita Caroli magni et Rolandi, von der man allgemein glaubt, daß sie um 1095 geschrieben worden fen, durch die Boesie die Apotheose eingeleitet, und die Kirche bestätigte fie, indem fie den alten Vogt von Rom durch Babit Sadrian um das Sahr 1166 unter die Beiligen aufnahm. Dun mußte die Dichtung, insofern auch in fie Carl als chrifflicher

Seros eindrang und fortlebte, nothwendig einen andern Character annehmen. War er vorher ein Gegenffand, ben man mit profaner Unbefangenheit behandelte, dem man allenfalls wohl auch die Rolle eines untergeordneten Gegensates anvertrauen fonnte, so mußte er hingegen iett als der große Seld des Glaubens durchaus groß, heilig und ehrwürdig erscheinen; er hatte aufgehort ein Begenffand der Discuffion ju fenn, die Rirche batte ihn allem Menschlichen entrudt, und feine Geschichte war mit ihm ins Wunderland übergegangen. Gener erffen Beriode nun gehören die Seymonsfinder an, Carl iff bier durchaus untergeordnete Berfon; farf burch feine Macht als Individualität aber immer gegen ben Selben in den hintergrund gefiellt; häufig in feiner Unbehülflichkeit ein Gegenstand bes Wikes; von dem Bauberer oft genarrt; wie jeder andere unheilige Mensch der Macht der Schwarzfunft untergeben, und von ihr endlich ganglich bemeiftert und jum Gefangenen der Brüder gemacht. In feinem Verhaltnif jur Umgebung aber bricht durchhin eine griffofratische Dovosition bervor, die sogar geminermaßen zur Rationellen in der gangen Unlage Des Gedichtes geworden zu fenn scheint, das gar nicht feinen Ruhm und feine Ehre zum Biele hat, weil er beinahe überall den Kürgern giebt, und wie bei Virgil der Accent nicht auf den Griechen, sondern auf den Trojanern liegt \*). Anderst hingegen in den Gedichten, die auf jene Apotheose folgen; z. B. dem Steickäre oder dem Puech von Chunich Carl und

<sup>\*)</sup> Ge ift eine merfwurdige, wohl zu beachtenbe Gricheinung um diefe Opposition. Früher ichon haben wir einen ahne lichen Gegenfat bes helbenbuchs gegen bie Ribelungen, ber Ritter von Beren gegen die Ritter vom Rheine berührt, ber mabricheinlich mit bem Gegensage ber Gothen und hunnen gegen die germanischen Bolfer auf irgend eine Weise gusammenhanat; benn bekanntlich mar Dieter rich von Bern eine Zeitlang herr von Rom, ein Gothe, und fein gand lag hinter Ungarn und Panonien, während in den Nibelungen Attila und die hunnen durchaus die untergeordnete Rolle fvielen. Untaugbar ift auch hier eine gleiche Reaction angelegt. Schon im Leben erfuhr Carl ber Groke eine Golde von Geiten ber frangofifden Barone, als er ben Bedanken faßte, ein occidentalifches Raiferthum ju conftituiren, in dem Frankreid, als untergeordnetes Mebenland erscheinen sollte, und so ift es ihm benn auch in der Dicht: ung hier geworden. Offenbar fpielt die Sandlung im Lager der Trojaner, die eben die Franken fcon gu Carle Zeiten , wie die Gefchichtschreiben ber Zeit berichten, als ihre Stammeltem erfamten; bas Leben und bie Rraft und die Bewegung ift auf Seiten ber Semmonskinder, Carl aber gleichsam nur tie Schranke, Die nothwendige Bedingung um dies Leben bervorzurufen : wie ein Bera fteht fein Born und fein Gigenfinn vor ihnen ba, und biefen Berg haben die Bruder abzutragen. Die hauptmaffe bes Lichtes liegt überall auf den fampfenden Seldenrungtingen; ber alte Raifer aber ericheint eben fo im Schatten bes Binter: grundes, machtig, fart und groß, aber ungewandt und wenig gelent, einem Elephanten gleich, ber fich mit einem

von Aulant gemacht, wie sie diu heibenschafft übernommen, und in dem Fragmente über den Krieg Carls des Großen gegen die Sarazenen, das Schilter in seinem Thesaurus mitgetheilt, die aus dem drenzehnten Jahrhunderte sind, und von denen man das Lehte dem Wolfram von Eschilbach zugeschrieben. hier erscheint Carl durchaus als heiliger; als von Gott gesendet, das

Löwen in Rampf einläßt. Gelbfi Roland , ben die folgen: ben Dichtungen ju ihrem Selben gewählt, ericbeint in einem zweideutigen Lichte; der Simmel muß auf Carls Bebet eine Rebelmolfe fenden, um ihn Rennolds Starte au entziehen. Was aber biefe gange Dovosition eigentlich begrundet habe, mogte fcmer auszumitteln fenn; ob fcon damals fo frühe ichon ber Gegenfas des frangofischen Characters mit dem Teutschen hervorgetreten ift; ob es drückend für den gallischen Grundstamm der Nation mar, von einem erotischen teutschen Geifte beherricht zu merben, und er fich nun reagirend in der fpatern Beit gegen bieß bruckende Gefühl gewaffnet habe durch die Voefie, ober was fonft die nächste Veranlaffung war : auf jeden Fall ift die Erscheinung nicht leicht zufällig und ohne tiefern Grund. Uebrigens giebt ber opponirende Beift fich fehr be: icheiden ju erkennen, überall werben die Lebenspflichten, felbst in der Site des Kampfes, geehrt; ber eigne Bater ftreitet besmegen, feinem Schwur getreu, gegen die Gobne; Carls Befehl hemmt einmal ploblich bas Befecht, und am Ende geht er immer gemiffermagen fiegreich aus dem Kampfe, indem zu feiner Genuathuung bas Rof ihm übergeben wird, und fein Gegner bas Land perlant.

Seidenthum auszurotten; als der Prophet der neuen Beit, den der himmel dem falschen Mahomet entgegen geseht, und den er mit Wunderzeichen in seiner Sendung unterftüht.

Das wir ewiglich muffen feben, Wie fante Charl fen gescheben.

Go endet das Gedicht. Als Mensch aber tritt er durchaus groß auf, und föniglich, und in seinem tiefen Schmert um Rolands Tod noch erhaben und ehrwürdig. Die zwölf Genoffen um ihn her aber find die Apostel, die der Simmel ihm jugefellt, eine Seldenjungerschaft, die mit dem Schwerdte das Evangelium gegen die Unglaubigen verfündigen; ber falfche Gane-Ion, der in dem altern Gedichte nur als tufisch, bosartiger Mensch erscheint, wird bier zum Berrather Sudas, der die Religion und ihre Vertheidiger um die Silberlinge verfauft. Daben ift aller Trot und alle Berfönlichkeit der Kämpfer aufgegangen in die hohe Idee, die fie befeelt. Alle find ein Wille nur, und ein Arm und des Armes Saupt ift denn der König, in 36= nen aber lebt des Simmels Kraft, und was fie vermogen fommt ihnen von oben berab, und alle ihre Thaten find Wunderwerfe, und fie wiffen, daß Gott in ihnen wirft, und daß sie ohne ihn ohnmächtig sind und

ibre Stärfe nichtig ifi \*). So wird daher das eigentliche Heldengedicht hier durchaus mythisch, es reift sich

<sup>\*)</sup> Man hat auch diesem Gedichte, wie fo vielen Undern aus der alten Beit, weniger Aufmerkfamkeit jugemendet, als es verdient. Es ift nicht ju laugnen, bag bie reine Ractt: heit der Umriffe auch hier häufig unter dem Heberfluffe eines oft fteifen Gewandes fich verftectt; daß wir ftatt ber iconen Formen icharf gebrochne Salten feben : allein es hat auch unläugbar etwas Grokes in ber gangen Anlage, und viele Edjonheiten in der Ausführung. Es ift babei gang unläugbar, bag es ben Nibelungen nachgebilbet ift. Die gange Fortschreirung ber Sandlung, wie die Chriften mit den Garagenen im Thale Rungefal fampfen, wie Diefe immer neue Saufen fenden, Sunderttaufende nach Sunderrtaufenden; wie die Chriften fie Alle niedermachen und Marfilie die Gebliebenen mit neuen Saufen immerfort perftärkt; wie daher die Chriften nach und nach gufam menfchmelzen, bis endlich nur noch fechzig übrig find, die nun, nachdem neue Beidenhaufen andrängen, endlich Alle bis auf ten Bifchoff Turvin und Roland bleiben, und wie bann, nachbem die Beiden flohen, Roland bem Bifchoff die Riemen entband, "und hueb ihm den Sein abe, da gewann er großer Ungehabe, 3m viel das haubt von einander, alrest do bevand er, das er zu tode mas erflagen", und wie nun endlich auch Roland aus Er: fcopfung firbt, - Alles das errinnert unverfennbar an Chriemhildens Rache und das Blutbad in Enels Vallaft. Die folgende Giene, wie die Todten betrauert und begraben werden; die Ausbrüche bes Schmerges in Carl, um Ro: lands Tod; wie er Boten an feine Gattinn fendet, bie ihr aber den Tod Rolands verbergen follen, weil er fie an Rindesftatt annehmen will, - Alles bas fteht in eben

von der Erde los, und schwebt einer glänzenden himmelserscheinung gleich in Lüften. So würden daher die henmonskinder dieser Ansicht gemäß durchaus in jene erste frühere Periode fallen, und dafür scheint auch ihr ganzes masswes, raubes, strenges und schlichtes Wesen zu sprechen: das Gedicht in seiner modernen

folden Beziehungen ber Achnlichkeit und Analogie gup Rlage. Der neuere Ursvrung des Gebichtes aber, wenn er sonft noch irgend zweifelhaft wäre, wirde aus dem Eindringen der Ideen aus dem Alerander und den orientalischen Sagen in dasselbe unmittelbar sich erweisen lassen. Unter den heidenkönigen, die dem Marstlies zur hülfe kommen, ist auch:

Der Chunich von Funde Die muessen als Hunde Die Erben alles ansehen, In ftat das biren an der Bruft.

## Weiterhin:

Ein Chunich chom auch ins lant, Der was Ezernoles genannt,
Das leut in seinem reiche,
Die lebent so tevuelleiche,
Das ir Gott nit enruhet,
Er hat die sunnen da verfluhet,
Das si in ihr lant nie geschein,
Noch aus ir erde nie bechelein,
Weder chorn noch weinreben,
Desn will in Got do niht geben
Holy Erde und staine,

Berfforung fieht wie eine alte, verwitterte Mauer ba, von Epheu überwachsen, gerade in den ffarcffen Parthien allein der Berflörung der Zeit entgangen. Was aber die Sprache jenes Gedichtes betrifft, fo wird, da die frangösische oder romantische Sprache por der Sälfte des zwölften Sahrhunderts nicht in die Boefie eingedrungen ift, allein die Lateinische oder die Teutsche übrig bleiben, in denen, vorzüglich in der ersten, die Poeffe um diefe Zeit am häufigften fich offenbarte. Manches wurde allerdings für das Teutsche sprechen, so 1. B. daß Reinolds autes Schwerd Flammberg im frangofischen Bolfsbuch heißt; ferner die Ramen der Brüder felbit, die durchaus teutschen Ursvrungs find, bis auf Writfart, oder Wischart der Schnelle, der im Frangofischen zum Guichard geworden ift - cui propter sensus agiles, animique vigorem, cognomen

> Ift da swarh as gemaine, Do ift niht den holh und mos, Si effent niht wen di Ros, Und lebent mit unsinne, Da wonet der tevvel inne.

Offenbar diesetbe Schilderung, die die spätern Berichte von der nördlichen Cartaren und den Cartarn uns geben. Simmal auch ist Alexander selbst eitirt: Lebt der wunderleich Alexander, wolt er darninder dringen, er mecht leicht übel gedingen.

guiscardus erat - und noch Manches fonft, wenn nicht andere Namen im teutschen Buche wieder eben fo auf einen lateinischen Urfprung deuteten, t. 3. Montalban, Malagns, und nicht eben jene früher an-Opposition auch einen frangofischen Ursprung mehr als mahrscheinlich machte. Auf jeben Fall ift das ursprüngliche Werk wohl untergegangen, und was davon bis auf uns gefommen ift, mögte etwa im Gangen in demfelben Verhältniß ju ihm fieben, in dem das gegenwärtige Seldenbuch zu den alten Buchern fieht, aus denen es genommen wurde. Alle frangofische Bearbeitungen des Gedichtes beziehen fich zuleht auf die Histoire du noble et vaillant chevalier Regnault de Montauban, ou histoire de quatre fils Aymon presentes a Charlemagne Fol. ohne Sahrssabl, dann 1508 in 4, dann Enon 1573, 1583 4, woraus denn nach und nach das gegenwärtige Volksbuch geworden ift. Das teutsche Volksbuch bingegen scheint von der alten Uebersetzung ausgegangen zu fenn, die den Titel: Enn schon luftig Geschicht, wie Renfer Karle der Große, vier Gebrüder Serhog Anmont von Dorbens Gun fechzehn jar lang befrieget zc. Siemmern 1535 Fol. führt, wenigstens verrathen einzelne Ueberreffe der alten Sprache, J. B. einmal Ropf fatt Becher im Volfsbuch, bag es aus dem altteutschen und

nicht von nenem aus dem Frangolischen überset morden ift. Die Fortsetzung des Gedichtes les Provesses et Vaillances du redoute Mabrian, lequel fut roy de jerusalem, et de l'inde la majour apres la mort du Roy Yuon son pere, fils de Rgenaut de Montaban. Semblable les faits et gestes des quatre fils Aymon et de leur cousin maugis. Ensemble la mort et martyre d'iceux. a Troyes chez N. Oudot 1625, auch Baris 1525, iff durche aus neuern Urfprungs. Malagns wird Babit, labet Carln nach Rom jur Salbung, und läßt vorher in dem Zimmer, das er bewohnen foll, alle die Streiche mablen, die er früher ihm gespielt; Carl fommt mit allen Bairs, und dem Verrather Ganelon, und erfaunt über die Bilder, beichtet dem Babft feine unverfohnliche Feindschaft gegen Malagns, der ihm nun die Absolution verweigert, wenn er ihm nicht verzeihe; er entdeckt fich ibm dann : Carl, hochft aufgebracht, bietet auf Ganelons Anstiften gur Berfohnung nur auf die Bedingung die Sand, daß er fich in geschmolzen Blei nadend frürzt. Er legt dann das Babstthum nieder, gieht gegen die Saragenen, nimmt Reapel ein; es entfieht aber burch Ganelon ein neuer Krieg zwischen Carl und den drei Senmonsfindern : Malagns und die Bruder werden endlich von der Uebermacht auf einen Felsen hingetrieben,

und am Ende in einer Soble mit Rauch erflickt. Dann tritt der Drientalism, ber im Stridare nur leicht erft angedeutet mar, völlig hervor; die gange Geschichte Mabrians lößt fich in Feenwesen auf; die Magnetfelfen fehren wieder, an benen die Schiffe scheitern; eben fo die Greiffe, das Land des Briefter Johannes, Großund Kleinindien, die Riefen u. f. w. Um Ende des ersten Theiles steht: Cy fini le premier volume de Mabrian composé par maistre Guy Bouuain lieutnant de Chasteau Roux en Berry, ohne das Jahr der Berfertigung, das mahrscheinlich ins fünfgebnte Sahrhundert fällt. Die Senmonskinder felbft find übrigens auch in die spanische Sprache übertragen, unter dem Titel: Libro primo del nobile e strenuo cavaliero rinaldo di montalbano. In perpiniano in casa di sanson Arbus, 1585. fol.

## 17.

Rayser Octavianus, das ist eine schöne und anmuthige History, wie Kanser Octavianus sein Spegemahl samt zwen Sohnen in das Elend verschicket hat. Und wie selbige wunderbarlicher Weiß ben dem frommen König Dagoberto wiederum zusammen kommen fennd. Aus der französischen Sprache in die Hochteutsche übersetzt. Ganz neu gedruckt. Nürnberg.

Durch Tief's treffliche Bearbeitung ift dies Buch nun auch in die höheren Kreife eingeführt. Die fefte, etwas unförmliche Maffe, die wie eine Armenfaule auf den Märtten fand, hat der Dichter rein ausgeformt und geglättet, und der innere Geift des Bildes ift nun frei geworben, und der formlose Rumpf der Serme hat zu Gliedmaßen fich gerundet, und das Leben hat fich völlig von der Materie losgeriffen. Aber feineswegs hat er dem Werke Gewalt angethan; die gange Fabel hat er in die Balingenefie aufgenommen; gange Barthien find ihrem Wefen nach ungeändert geblieben; die Charactere hat er, wie das Volksbuch sie angedeutet, nur ausgeführt und in fich vollendet: die Kaiferin, Florenz, Lion, Marcibilla, den Gultan, - Alle erfennt man in ihren Elementen wieder, befonders den gutherzig = comischen Clemens fand der Dichter am meiften ausgeführt, und er hat ihn daher auch unverändert in seiner alten Form gelaffen. Und nicht unwerth war das Buch der Gorgfalt, mit der es in diefer neuen Gestalt wiedergebohren

wurde; es ift parthienweise unendlich trefflich und vollendet, und wenn man es an einzelnen Stellen gur profaischen Rüchternheit finfen fieht, dann muß man fich errinnern, wie nabe in jenen Beiten Boefie und Brofa aneinander grängten, wie den einfachen Menschen die Brofa felbst munderbar und als Poesie erschien; wie aber dagegen auch die Boeffe gang die Brofa des Lebens durchdrang. Der Jugend ift die gange Welt ein großer Traum; die Gegenstände find mit brennenden Regenbogen noch umgurtet, die gange Ratur ein großer Frühling, in dem Alles blübt, was sonft nicht Blüthe träat: fväter erft scheiden fich die Sahrszeiten, und die nackten Sweige, Die Die Blüthen tragen, treten auch hervor, und in den Zweigen die Befäße und die Saftröhren, und der Nahrungsapparat, aus dem Alles geworden iff.

Der Octavianus ist ohne Zweifel wohl französischen Ursfprungs, und das Volksbuch bezieht sich auf eine ältere Ausgabe zurück, die unter dem Namen: Ein schöne und kurzweilige histori, von Kenser Octaviano, seinem Weib und zweien Sönen, wie die in das ellend verschieft, und wunderbarlich in Frankreich ben dem frommen Künig Dagoberto widerumb zusammen kommen seind. Newlich aus französischer sprach in Teutsch verdollmetscht. Gedruckt zu Strafburg ben Jacob Fröh-

lich im Rahr 1548, in 4. erschienen iff \*). In der Borrede beifft es: "Darum hab ich Wilhelm Galamann mich gefliffen dife hiffori an den Tag zu bringen, wieworl die vor langen zeiten von den gelerten ift zu latein geschriben, barnach über lang in frangoniche Bungen bracht". Wörtlich genau ftimmt bis auf einige mobernifirte Worter das teutsche Bolfsbuch mit diefer Schrift ausammen, die auch unter dem Namen Florent et Lyon längst schon in Trones gedruckt, und Volksbuch geworden iff. Der Roman felbit aber gehört dem Kreife ber romantischen Dichtungen von Carl dem Großen, und zwar der zweiten Periode, an. Cobald nämlich Carl jum Selden der neuern Boefie geworden mar, trat er durch seine Berson nicht allein in dieselbe ein, sondern man entwarf auch rudwarts einen eignen großen Seldenstammbaum , burch ben man ibn mit Conffantin durch eine gange Reibe von Berven in Berbindung brachte, aus der fich denn die Romantifer die Gegenffande ihrer Bearbeitung mablten, oder die fie vielmehr eben durch ihre Dichtungen begründeten. In diesem Register, das Quadrio in seiner Storia d'ogni poesia

<sup>\*)</sup> Baur in feiner Bibliotheca libr. rar. führt eine noch altere Ausgabe unter bem Litel: histori von dem Keyfer Octaviano, feinem Weib und zweyen Günen; uß frang. Sprach in teutich verdollmetscht Strafburg 1535.

mittheilt, kommt benn auch Folgendes vor, das mahrscheinlich mit bem Octavianus in einigem Busammenhange fieht: Fioravante nahm Duffolina, die Tochter des Balunte, Königs von Scondia, jur Che, aus der einerfeits Octavianus vom Lowen und Giberto milben Angesichts (fier visaggio) gebohren murden. Octavianus vom Lowen folgte dem Balunte im Königreich Scondia, vermählte fich mit Angaria, der Tochter des Gultans von Babylon, und erzeugte mit ihr den Boveto. Giberto aber nahm Sibilla , Königinn von Articano , gur Che, aus der Michel gebohren wurde, von diesem Conffantin, dann Divin, endlich Carolus magnus. Wenn man die Willführ in den Calcul bringt, mit der alle Dichter diefer Zeit die Kabel zu ihren 3mecken behandelten, dann moate man wohl im Detavianus vom Lowen den Loon des Gedichtes, im Giberto aber ben Floreng beffelben finden, mobei dann Sibilla die Marcibilla des Romanes, und Michel der Wilhelm mare. Dag aber das Buch in die zwente Beriode, alfo diesseits des zwölften Sahrhunders, fällt, beweif't sich, wenn man auch den Ton des Gangen nicht als Grund gelten laffen wollte, durch die Ermähnung des Artus, da wo Florens nämlich ausreitet, um den Riefen zu befampfen, da rufen einige mit spöttigen Worten: "Es ift frenlich Artus Gefellen einer, ober aus feiner Mitterschafft, wölche was spe traffen, müßt alles zu grund gehen". Wenn aber die Nomane von Artus, wie man allgemein annimmt, aus der Historia Britonum des G. von Montmouth, geschrieben von 1128—1138, ausgegangen sind, dann können dergleichen Beziehungen nicht jenseits des zwölften Jahrhunderts vorkommen. Noch mehr aber spricht für das jüngere Alter des Gedichtes die Erwähnung des Geschüßes, indem es ben der Beschreibung, wie sie von Paris ausgerückt zur Bekämpfung der Sarazenen, heißt: "Die Fußknecht zum ersten, darnach der rensige zeug, aber kein Geschüß, dann die Kunst des Schießens ware zu derselbigen zeit noch nicht erfunden."

# 18.

Eine schone, anmuthige und lesenswürdige Sistorie von der geduldigen Helena, Tochter
des Kaiser Untonii, welche in aller Gedult
so viele Trangsalen und Widerwärtigkeiten
mit höchster Leidsamkeit und Stärke sowohl
ben Hose, als in ihrer 22jährigen Wanderschaft ausgestanden. Allen Weibspersonen

jum Benspiel, denen kuridsen Liebhabern aber jum Schröcken in Druck gegeben. Koln am Rhein und Nurnberg.

Der Roman grundet fich auf ein alteres Gedicht unter dem Titel: Bon eines Kuniges Tochter von Franfreich ein hubsches Lefen, wie der Runig fie felb su d' Ce wolt hon, des sie doch got vor im behut, und darumb fie vil trubfal und not erlidt. zu letft ein Rungin in Engellant ward. Gin großes episches Bedicht in 72 Quartblättern. Es ergählt davon, wie ein Konia von Franfreich feine Tochter gur Che nehmen wollte, wie fie beswegen allein in einem Schifflein fich flüchtete, und nach Engelland getrieben murde, mo der König fie liebgewann, und fie ju feiner Gemahlinn machte. Wie fie bann, als er zu einem Reldzug gegen die Schotten auszog, mit einem Sohne niederfam, und wie als der Marschall, dessen Sut sie anbefohlen mar, dem Könige Nachricht davon fandte, feine Mutter den Boten aufhielt, und ihm an die Stelle von des Marschalls Brief einen Andern unterschob, worin fie ihn ergablen ließ, die Koniginn fen mit einem Ungethum, halb Thier halb Mensch, niedergefommen; wie fie bann ben ber Rudfehr des Boten die Antwort abermal verfälschte, und dem Marschall im Namen des

Konias befahl, die Koniginn mit dem Kinde zu verbrennen; wie der Marschall dann an ihrer Stelle ein großes und ein fleines Kalb verbrannte, und sie mit dem Rinde in daffelbe Schifflein fette, auf dem fie bergefommen war. Nach vielen ausgestandenen Mühfeligfeiten gelangt die Vertriebene endlich nach Rom; nimmt bort bei einem romischen Burger Dienfte, bem fie das Dieb und die übrigen Sausgeschäfte beforat; mobei nach einiger Zeit der Pabft ihren Cohn liebge= winnt, ihn au fich nimmt und ihm Land und Leute schenft, und endlich als die Konige von Engelland und Franfreich, Beide ihrer Gunden megen, - jener weil er seine Mutter verbrannt hatte, dieser weil er feiner Tochter Gewalt anthun wollen, - nach Rom gefommen waren, um Absolution bei ihm zu gewinnen, geschieht die Wiedererkennung, und die Konige führen in Freuden die Wiedergefundene nach Saufe. Das Gedicht, wohl 15000 gereimte Verfe fart, tft mit vieler Geläufigfeit und Freiheit in der Form gedichtet, und mit aller der Naivität und Ginfalt bargefiellt, die alle Werke jener frühern Beit bezeichnen. Die Sandlung, die durch das Gange geht, ift ohne große Berwicklungen angelegt, fo daß fie gegen das Ende fogar gang in das Sissorische der Chronif sich verliert. Der Character des Königs von Engelland ift recht brav gehalten, treu,

edel, fonialich, liebend, entschlossen, fraftia, und doch weich, unbiegsamen Ginnes ohne alle Barte; die Königinn gart, demüthia, unvergagt, fromm und gut; der Marschall aber vor Allen trefflich: die gange ehrliche, biedere Treuherzigkeit der Zeit vereinigt fich in ihm, und ein gar fromm Gemuth, von allem Truge frei, giebt fich an ihm zu erkennen. Heber bem Ganzen ruht der altväterliche, einfältigliche Hausgeift, der die früheren Sahrhunderte überschwebt; ein wunderlich rubia, traumend Wefen, wo es beinahe scheint, als hätte die allgemeine Weltpoesse noch nicht in Menschenformen sich gestaltet, sondern irrte geisterfrei umber, leife singend und intonirend, und suchte Materie auf, in der fie fich gestalten fonnte, wie der junge Bienenschwarm, der fich eine Wohnung sucht. Es ift eine unendliche Feierlichkeit und eine beinahe schmerzhafte Rührung in dieser Unbeholfenheit, in der Beift im Ueberfluß vorhanden ift, aber das Werfzeug noch nicht gebildet. Wie ein Mensch aus der Erde hervorbrechend, der aber mit den Gliedmaßen zur Sälfte noch von der Saltenden, Faffenden befangen iff, und nun unmuthia die Flügel schwingt, daß die Fesseln ihn nicht lassen wollen, fo ift die gange Boeffe dieser Zeit, mehr ein Ausathmen des Gemüthes, als ein Aussprechen. Am Ende des Gedichtes heift's:

Als man schreibt tusent und vierhundert jar, Und zwen Monat sag ich euch fürwar, Da kam an den Tag die geschicht.

#### Weiterhin :

Der Duß büchlin dann on turen, Also hat gebracht in figuren, Den schliß in deiner Felden schrin, Das helff mir Juncksrow sant Kathrin, Getruckt und seliclich geendt Durch Grüninger als man in nennt Im tusent und fünshundert jar, Uff Gburt Marie das ist war.

Das Bolfsbuch hat noch viele Neberreste von der schönen naiven Einfalt des Gedichtes behalten, obgleich in ihm der Plan wesentlich abgeändert ist. Der König von Frankreich erscheint hier als Kaiser Antonius von Constantinopel; der Pahst wird zum Patriarchen von Neapel, und mit der ursprünglichen Fabel sind nun noch mehrere Begebenheiten verstochten, die dem einfachen Gedichte sehlen. Die Königinn gebärt zwei Söhne, die ihr in der Folge in einer Wildnis von einem Löwen und einem Wolfe entführt, und von einem Eremiten wieder gerettet werden. Helena wird

por ihrer Vertreibung die Sand abgehauen, und für fie perbrennt fich freiwillig die Nichte des Bergogs von 'Gloceffer, der bier die Rolle des Marschalls übernom= men hat. Nach vielen Abentheuern treffen endlich die verbundenen Könige die Unglückliche mit ihren beiden Rindern in Tours. Noch verwickelter laufen die Begebenheiten in dem gleichnamigen frangofischen Boltsbuche durcheinander: Histoire de la belle Heleine de Constantinople Mère de St. Martin de Tours en Tourraine et de St. Brice son frére. A Troyes chez Garnerin. - Le temps vint, que la reine accoucha d'une fille, qui eut nom Heleine. Quand elle eut quinze ans, sa mère trepassa. Et lors= que le roi eut été veuf quelque temps, il eut en volonté, d'avoir sa fille en mariage, car il n'en trouvoit point de si belle, que sa femme et sa fille. Il lui en parla, dont elle fut ebahie, et se jetta a genoux devant son père en pleurant, en le priant, qu'il s'avisa et qu'il y avoit assez d'autres femmes sans elle. Il lui dit, qu'il n'en vouloit point d'autre. Et Heleine lui dit, qu'elle se laisseroit plutot trancher les membres, que de souffrir cela, quelle aimoit mieux courroucer son père, que son createur. In diesem Tone, in bem noch etwas von der Naivetät der altern Sprache

fich aufbewahrt hat, geht es fort und fort durch's gange Buch, mit überschwenglicher, nie ermattender, faum Althem schöpfender Redseligkeit. Abentheuer folgt auf Abentheuer; ein heidnischer Gott von Ert, aus dem der Teufel spricht in Begern; Saragenen überall gu Sunderttaufenden erschlagen, vier Könige reifen eigends zu diesem 3med von Schlacht zu Schlacht, und von einer Belagerung gur Andern; Berufalem wird eingenommen; König Clovis läßt fich taufen; einer ber Könige wird von den Seiden gefrenzigt, der fargenische Bluthund aber dafür von Gott in Staub zerschlagen, und die Zuschauer werden schwarz wie Kohlen, an der Stelle aber, wo das Kreut geffanden, fleigt in einer Nacht eine große Kirche mit zehn Altaren, und über dem Sauvtaltar der Körver des heiligen Königs auf, und die Glocken fangen am Morgen an von felbit zu läuten; - bann eilt die Sandlung wieder weiter; überall werden Seiden getödtet und befehrt, Riefen erschlagen, Mauern erfliegen, dann wieder Kinder ausgesett. Von Seite 46-84 geben diese athemlosen Albentheuer ununterbrochen fort; dem teutschen Heberfeber, der sonft ziemlich an fein Driginal fich gehalten hat, mußte graufen vor diefer Volubilität, er hat das Alles daher rein weggestrichen, wodurch freilich ber Bang ber Geschichte an vielen Orten fichtbar verftummelt, und ohne Zusammenhang erscheint. In kurzen, leichten Sähen hüpft dabei das Buch, wie alle svanzösischen Bolksbücher schnellfüßig daher; Alle sind nicht so plansos wie die Teutschen, sondern zu einem bestimmten Zwecke für den nationellen Stolz geschrieben; überall sind's nos gens, die Thaten und Wunder wirken; überall ist die eigene Nation auf Kossen der Hebrigen hervorgehoben, und dabei das Ganze häusig mit moralischen Ressegionen ausgestattet \*). Es geht übrigens

<sup>\*)</sup> Mehr als irgend ein Underes fpiegelt diefen Geift die Histoire de Jean de Paris, Roi de France, Troves. Der Stoff bie es fleinen Romanes ift aus einer Ergablung ber Gesta romanorum genommen, und die fleine Rovelle ift nun ausaesvonnen mit unfäalich autmuthiger Schwashaftig feit, und aufgeblasen mit einer fofflichen Windbeutelen, einer gar naiven Nationalhoffart, und erscheint nun in feiner prablenden Großthueren als die reinfte Gasconabe, die iraend ein Bolf befist. Es mar einmal ein Konig in Frankreich, flug und maditia; der hatte einen Cobn, brei Sahr alt, der hief Jean, und war machtig burch feinen Abel, denn um biefe Zeit wußte man nichts vom Krica in Frankreich. Gines Tags, wie ber Konig mit feinem hofe im Pallast war, kommt der König von Spanien, und wirft fich mit Thranen und Wehklagen au feinen Suffen; wie bas der König von Franfreich ficht, faat er au ihm: "lieber Edmager und Freund! mäßigt euern Schmers, bis wir feine Urfache wiffen, benn wir merben euch mit all unserer Dacht unterftuben!" "Gire, faat ber Ronig von Spanien, ich banke euch ergebenft für bas anadiae Unerbieten, beffen ihr mich gewürdigt habt, weil

von einer altern Schrifft gleichen Titels aus, die gu Baris in 4. mit gothischen Characteren gedruckt mar,

ihr und euere Vorfahren immer Beidnüber ber fonialiden Würde, des Abels und des Rechts gemefen fend, barum bin ich zu euch gekommen, um euch von meinem Unglück au unterrichten." Co beginnt bas Buch in aller Beicheibenbeit. Der Eranier flagt bann, wie feine Granden ihn vertrieben, und die Koniginn in Cegovia belagern; ber Ros nia faat ihm Sulfe ju, gieht mit einer Urmee nach Spanien, und unterwirft die widerspänstigen Barone ihrem Konig wieder. Beim Abichied nimmt die Koniginn ihre halbiährige Tochter auf den Arm, und empfiehlt fie für die Rufunft dem Schupe bes Konigs von Franfreich mit pielen bemuthevollen Musbrucken; und ba beift's: wie ber König ihre große Demuth erblicft, hat er Mitleiben mit ihnen und faat: " Freunde! ich banke euch fur bie große Buneigung, die ihr für mich habt, wift daß euere Tochter nicht auszuschlagen ift, wenn Gott meinem Gobn Die Gnade giebt, daß er ju reifen Jahren fommt, bann verspreche ich, daß mein Cohn feine Undere als euere Tochter haben foll!" "Gire! faat die Koniginn, glaubt nicht, daß wir, mein herr Gemahl und ich fo eingebilbet find, baf mas wir gefagt haben, babin zielte, baf ibr fie für euern Cohn nehmen folltet, fondern allein für ei nen euerer Barone, benn es mare zu viel Ghre, baf ihr berfelben euern Cohn gabet, um fo mehr, ba wirs nicht perdient haben!" "Ginmal für allemal, faat ber Konia, es ift gefagt, und wenn es Gott gefällt, daß wir beim Leben bleiben, bann merben wir mehr bavon fprechen." Der König febrt guruck, ffirbt, und als die Tochter fünfe gehn Sahr alt geworden war, halt der von Engelland um fie an, fie wird ihm bewilliat, und der Graf von Lancafter verfricht fich mit ihr im Mamen bes Ronigs.

die fich denn wieder zurückbezieht auf ein alteres Manuscript in Bersen, das fich in der Pariser Bibliothek in Folio und in 4to findet.

Mach vier Monathen foll die fenerliche Bermählung fenn Der König von Engelland landet ju bem 3wecke mit fünfhundert Pferden in der Normandie, und geht vorber nad Paris, um bort Golditoffe einzukaufen, weil er ber en nicht genug in feinem gande findet. Die Königin von Frankreich erinnert nun ihren Cohn an bas alte Berfprech: en ber Spanier, und fteut ihm vor, daß es ungeziemend ware, wenn er von einem andern fich den Rang ablaufen laffen wollte. Der Pring geht in ihren Bunich ein, und entwirft einen Plan, ben er babei verfolgen will. sammelt eine Urmee von 2000 ber Bornehmften Des Konia: reichs, und 4000 Bogenschüßen, fammit allem Nöthigen, Wagen und Geracte, und fendet fie voraus nach Svanien, er felbft fest fich an die Gvise ber vornehmften und fcon: ften Barone, und von bundert andern der ausgesuchteften Leute, Mile feines Alters, gefleidet wie er felbft, und bamit ftreift er auf ber Etrafe berum, auf ber die Engellander hinziehen. Der König wird ihrer bald gewahr, und er: fundigt fich burch einen Berolden, wer ber Berr ber Trup: pe fen. Jean de Paris beift's, ein reicher Burgersfohn, ber einen Theil feines Bermogens auftreiben wolle. Der König erstaunt über die Pracht und den Babminn eines Privatmannes, und bies Erstannen machit fortbauernd auf der Reife, mo fich Jean de Paris ihm beige elle, und ihn immerfort mit neuer Pracht und neuem Ueberfluß überrascht, weil vorangeschickte Boten immer alle Unstalten zum Enwfana ihres herrn getroffen haben, indeffen die Engellander nir gend etwas vorfinden. Go fommt ber Jug nach Gpa: nien, überall widerfährt den Engelländern Unglück ihres

Die über die Bosheit triumphirende Unschuld das ist: Hirlanda eine gebohrne Herzogin von Britanien 7 ganzer Jahre als eine Dienstmagd unter dem Vieh, nachmalen wieder nach Hof berufen, doch durch Verläumdung ihres Schwagers zum Scheiterhauf verdammt, von ihrem Sohn unbekannter Weiße errettet. Vorgestellt in einer anmuthigen Historie gezogen aus des Herren Renatus Cericius französischer Geschichte, aus neue übersehen, vermehrt und zum Druck befördert von einem Liebhaber der Historien. Eöln.

Die Geschichte nahe verwandt mit der Helena, spielend um 1220 in Bretagne, rührend und einfach

Ungefchiefes wegen, überall hingegen bewegt fich Jean de Paris feicht wie ein Gott einher. In ber Nahe von Burgos bleibt er zuruch, ber König aber eilt zu feinen Schwiegerältern, und wird mit Freuden bort empfangen. Jean de Paris aber schieft zwei herotbe an ben König, und bittet um Unterkunft für fich und feine Leute, und als man

ergählt und gut erfunden, borguglich denenjenigen armfeligen Beibern, welche von ihren Mannern fo übel

ihm bas bemilligt, halt er feinen Gingua im Ungeficht bes hofes, ber erftaunt ben gangen langen Bug einrücken ficht, weil er nach bes Engellanders Ausfage zweihundert Vierde nur erwartet. Statt beffen ericheinen querit Berolde mit 200 Pagent und 500 Reutern, man glaubt bei Soje Jean de Paris fen unter ihnen, wird aber belehrt, bas fenen nur bie Quartiermeifter. Dann folgen 200 Bemaffnete gu Pferbe, swei und zwei; bann ein Bug Wagacht führen die Tapifferie des herrn, man auf Befragen; grangig Undere mit rothem Sammt bedeckt das Ruchengerathe, 28 Folgende mit Carmoifin und goldnen Frangen die Garderobe, 25 andere mit Gilber: geschire machen ben Schluft. Dann folgen 2000 Bogen ichusen mit Gold bedeckt, immer höher fleigt das Er: ftaunen. Gin iconer Mann in Gold gefleidet mit einem Stabe in der Saud auf einem Senafte ericbeint mit 200 Da: gen, die konigliche Pringeffinn, die ihn für Jean de Paris halt, verneigt fich höflich gegen ihn, wird aber von einem Vagen bedeutet: Mademoiselle ne bougez pas, car celui, que voici, est le maître d'hotel en office, et sont quatre faisant chacun le. - semaine. Dann fonintt ber Schwerdt trager, 600 Notabeln, endlich Jean de Paris, mit einem weißen Stabe in der Sand; die Pringeffinn, als fie ihn erblicht, errothet, elle lui tendit un couvre chef de plaisance, qu'elle tenoit, en lui faisant une gracieuse reverence und er felbst verliebt fich auf der Stelle in fie: 500 Mann bilden endlich ben Radgug. Der Konig, im bochften Erstaunen über bas Geschene, ichieft ben Grafen Quanon in feine Wohnung, um ihn zu bewillkommen, und nach Bofe einzuladen, erhalt aber vom Kammerer ben Befcbeid: wie, ift ber Konia fo frank, baf er nicht bieber

mishalten werden, als das herrlichste Beispiel und das fürtrefflichste Musier der Geduld vorgehalten. Der Renatus Cericius, von dem der Titel spricht, ift Rène Ceriziers oder Cerizerius, ein französischer Zesuit, gebohren zu Nantes 1603, der Innocentiae agnitae Historiam schrieb, in der sich diese Geschichte sindet, die er wahrscheinlich aus einem älteren Gedichte eines Bretons genommen.

#### 20.

Schöne anmuthige Historien von Marggraf Walthern, darinnen dessen Leben und Wandel, und was sich mit ihm zugetragen, dem Leser kurzlich vor Augen gestellt wird. Aufs neue mit schönen Figuren gezieret und verbessert. Gedruckt in diesem Jahr.

In diesem Buche geht der Kreis von Romanen, ber sich um den Octavianus hergruppirt, die man

kommen kann? ihr könnt Jean de Paris nicht fehen. Die Könige von Engelland und Svanien erheben fich darauf felbst zu ihm. — So prahlt das Buch bis zum Ende hin, Jean de Paris entdeckt wer er sen, nimmt ohne Umfrände die Prinzessiffin mit, und des Engelländers wird weitergar nicht gedacht.

Intriquen = Nomane nennen mogte, in den eigentlichen Liebesroman über, wie die junachft folgende Magelone ibn ausgebildet zeigt. Es iff die befannte Gefchichte Walthere, ber eine Bauerinn gur Che nahm, und um ihre Ergebenheit ju prufen, ihr in der Folge ihre Rinder entführen ließ, und fich fogar jum Scheine von ihr schied, bis endlich Alles, da sie treu, und demüthia und bescheiden blieb, sich jum Guten wendet. Gleich bescheiden, einfältig, arm und berglich ergablt ift auch bas Buch. Mur einmal, wo die Mißhandlung scheinbar auf das Sochste gestiegen ift, und der Margaraf ihr ihre eigene, aber unbefannte Tochter als feine Braut porsiellt, und fie um ihre Meinung fragt, antwortet fie: " Bnädiger Berr! ich glaube nicht, daß ein schöneres Weibsbild zu finden fen, als diefe E. Gnaden Braut, und zufünftige Gemablinn ift; ich hoffe auch, daß ihr innerlich Berg und Gemuthe werde an Tugenden, Liebe und Treue der außerlichen Schonbeit gleichen, und demnach G. Gnaden mit ihr verhoffentlich eine liebliche, friedsame und gefegnete Che führen, welches ich euch von Grund meines Bergens und meiner Seelen muniche. Doch will ich G. Gnaden zum fleiftigfen gebeten und zum treul chften ermahnet haben, er wolle diese schöne und tugendhafte Gemablinn verschonen, und fie nicht mit fo barten Broben ibrer Liebe, Treue

und Gehorfams versuchen, noch mit fo großem Berge-Icid beschweren und franken, wie er seine vorige Bemablinn probiret und gefranfet haben mogte. Denn Diemeil diese viel gartlicher und herrlicher erzogen ift, und von Creut und Unglud meniger miffen mogte: als trag ich Sorge, fie mogte nicht mit gleicher Gebuld und Beffandiafeit ertragen fonnen, mas eine andere mogte erduldet haben". - Das Buch foll fich - übrigens auf eine mahre Gefchichte grunden, und aus einem alten Manuscripte genommen fenn unter bem Titel: Le parement des Dames de la Bibliotheque de M. Foucault, und Grischis foll babei gegen 1025 gelebt haben. Auch Chron ffchreiber der Beit geben Die Geschichte als mahr an, so Philippo Foresti da Bergamo im Suplemente seiner Chronif, und ergählt Die Begebenheit in feinem Werfe de plurimis claris scelestisque mulieribus Cap. 145 weitläuftig. Das Polfsbuch felbit, Abdruck eines alteren teutschen Werfes, fommt beinahe wortlich mit der gleichnamigen Movelle des Boccas überein, die Petrarca in's Lateinische übersext, und die man selbst auch in octave rime geschrieben, und um 1395 fogger unter dem Titel: Le mystère de Griseldis marquise de saluces, auf's Theater gebracht hat. Beigefügt ift noch: Gine ichone Siftoria von des Fürsten zu Salerno ichonen

Tochter Gismunda, — gleichfalls eine Novelle des Boccaz, die Pietro Arretino und Andere ebenfalls für eine wahre Geschichte ausgeben, rührend und betrübt. Endlich noch einige kleine Hisvien aus der Geschichte, — Alles um daraus zu sehen, was rechte Liebe kann, auch was es oft für einen Ausgang zu gewinnen pflegt, und daß Eltern nicht allezeit geschwind fahren sollen, herzliche Liebe zu trennen. Auch im Holländischen ist dies Buch nebst der Helena Bolksbuch geworden, und ist unter dem Titel im Umlaus: De vrouwe peirle ofte dry voudige historie van helena de verdulzdige, griseldis de zagtmoedige, Florentina de Getrouwe. Antwerpen by J. A. Heiliger 1621.

## 21.

Sistoria von der schönen Magelona, eines Königs Tochter von Neapolis, und einem Nitter genannt Peter mit den silbern Schlüsselen, eines Grafen Sohn von Provincia
aus französischer Sprache in das Teutsche
übersett durch M. Vitum Warbeck samt

einer Borrede Georgii Spalatini. Nurn-

Bart, innig, mild, von einem linden Liebesscheine überaoffen; alles Scharfe, Badigte meggeschmolzen in dem lauen Sauche, gang der Geift der Troubadours, jener marme befruchtende Gudmeft, der drei gabrbunberte hindurch aus diesem Buntt der Rose fortbauernd über Europa hinwehte, und einen fchonen Bluthenfrühling bervorrief in dem gangen Occident. Wie eine emfige Biene, die gwischen zwei einsam fiebenden, fern einander entrückten Balmen, bin und wiederfliegt, und ben Samenstaub von Giner jur Andern trägt, und bas Ferne aneinanderfnüvft, fo tritt gleich Unfangs die Umme mischen die beiden Liebenden Beter und Mage= lone: forgsam trivvelt se ab und zu, trostet, rath, beschwichtigt, und hilft; und wie Beter die Geliebte nun entführt, und fie ermudet in feinem Schooke fchlaft, und er an ihrer Schone fich nicht erfättigen fann, und ein Raubvogel nun den rothen Bendul mit den Ringen, vermeinend es ware Fleisch, erwischt, und davonfliegt, und er ihm nun nacheilend über den Meeresarm vom Sturm verschlagen endlich, bis jum Gultan fommt das Alles ift mit Gewandheit und leichtem fröhlichen Sinn ergablt, und wie eine Schwalbe freisend hin

über bes Waffers Mache fliegt, so hier bas poetische Schidfal über der Begebenheit. Magelones Bilgerschaft nach Rom und durch Stalien, bis fle gur Infel, der Senden Port genannt, gelangt, und bort ein Spital Aifftet, und die Kranken pflegt; wie fie gum Ruf der Beiligfeit gelangt; ihr Berhältnif endlich mit Beters Meltern, - Alles ift fromm und rührend, und die Wiederfindungs = und Erfennungsfgene rundet dann das Bange trefflich ju. Die teutsche Uebersebung von Beit Warbed von 1535 giebt das Raht 1453 für die Beriode der Verfertigung des Werkes an, das fich auf eine mabre Beschichte zu gründen scheint, indem man noch gegenwärtig in der Provence das Grab der Magelone zeigt, und eine Infel bei Marfeille ihren Ramen, Mage-Ione, führt. Die altefte Ausgabe "getruckt zu Augspura burch Beinrich Steiner 1535" (nicht 45 wie bei Roch) ift durch viele Auflagen Leipz. 1611, Rurnberg 1678 g. B. nach und nach ine Volfebuch gang unverändert übergegangen, bezieht fich aber felbit wieder auf das frangossische Original: Histoire des deux vrais et parfaits amans Pierre de Provence et la belle Magelone Fille du roy de Naples. 4, Paris. ohne Sahregahl, in gothischen Characteren, und Avignon 1524. 8. In der spanischen Literatur erscheint sie unter dem Titel: La historia de la linda magelona

hy = a del Rey de Naples y de Pierres d. P. Seviglia 1533, 1542, 4.

### 22.

Die nühliche Unterweisung der sieben weisen Meister, wie Pontianus der König zu Rom seinen Sohn Diocletianum den sieben weisen Meistern besiehlt, die sieben freuen Künste zu lernen, und wie derselbe hernach durch Untreu seiner Stiesmutter siebenmal zum Galgen geführt, aber allezeit durch schöne Gleichnisse der sieben Meister vom Tode errettet, und ein gewaltiger Meister zu Kom ward. Sehr lustig und nüplich wider der falschen Weiber Untreu zu lesen. Ganz von neuem ausgelegt. Kürnberg.

Wir nähern uns, indem wir zu den fieben weifen Weifern übergehen, einem Werfe, das durch graues Alterthum uns Ehrfurcht abgewinnen muß; das ursprünglich ausgegangen von den indischen Gebürgen,

bort por graften Beiten ale ein fleines Bachlein nieberrann: bas bann burch Affens weite Felder immer mehr menmarts fich eraof, und durch manche Rabrtaufende hindurch, und wie es immer weiter drang durch Raum und Beit bis bin ju uns immer mehr anschwoll; aus bem gange Generationen und viele Nationen getrunfen haben, und das mit bem großen Bolferjuge nach Europa übergieng, und nun auch in unferer Zeit und unserer Generation ein fo bedeutendes Bublicum fich verschaffte, daß es in Rudficht auf Celebrität und die Größe feines Wirtungsfreises die heiligen Bucher erreicht, und alle Clasischen übertrifft. Man fennt ben Anhalt diefes Buches. Der Raifer Bontianus übergiebt feinen Gobn den Meiffern, damit fie ihn in den fregen Runften unterweifen; fie nehmen ihn mit fich nach Athen und beforgen feine Bildung. Der Jungling wird weise und in Runften erfahren; nach fieben Jahren ruft der Raifer ihn an den Sof gurud, und er lieft in den Sternen, wie dort eine große Gefahr feiner warte, die er dadurch nur abwenden moge, daß er mabrend fieben Tagen unverbrüchliches Stillfdmeigen bemahre. Er fehrt nun zu feinem Bater gurud, begleitet von feinen Meiftern. Der Raifer erftaunt Anfangs, und wird dann höchlich entruftet über feine unerflärbare Stummbeit. Die Raiserinn, feine Stiefmutter, verliebt

fich indeffen in ihn, und weil er ihre Zumuthungen abweißt, wird fie erbittert, und verklagt ihn beim Raifer als Chebrecher, der ihn nun, weil er fich nicht rechtfertigt, jum Galgen verdammt. Siebenmal foll dies Urtheil vollzogen werden, und jedesmal begegnet bem Musgeführten Giner der fleben Meifter, und wendet die Bollfredung ab burch eine Ergablung, die er dem Raifer macht, der bann jedesmal die Raiferin eine Undere entgegensett, und badurch ben Raifer, den die Borige gu Gunffen des Berurtheilten entschieden hatte, wieder umflimmt zur neuen Berdammung, fo bag ber Bring fieben Tage immerfort zwischen Tod und Leben schwebt, bis er endlich am achten Tage, wo die Sterne ju reden ihm erlaubt, feine Sprache wieder gewinnt, und dann die Schande der Raiferinn aufdedt, indem er eine ihrer angeblichen Soffräulein entfleiden läßt, Die nun als Mann befunden wird. Go entflehen daber vierzehn verschiedne Rovellen, burch jenen losen Raben nur gufammengehalten, benen denn nun noch die Bunfgebnte, die der gerettete Pring ergählt, fich anschließt. Die Meiffen barunter find durchaus vortrefflich, Biele in die fvätern Rovellensammlungen aufgenommen Alle aut erfunden, und anspruchslos ergählt. Reunte, wie Raifer Octavianus von ben Romern feines Geizes wegen lebendig begraben worden, herrlich ;

Die mit ben Bilbern auf bem Thurme, ben Brunnen und dem ewigen Reuer von einem wunderlich reizenden Bauber befangen; Galenus von Sippocrates getobtet, aftrologisch, feltfam wie ein anatomischer Saal mit Befvenfferleichen; die Dreizehnte von der Koniginn im Thurme, gediegen fomisch und vollendet; die Fünfzehnte phantaftisch, fed und gut gedacht und erzählt. Am Ende nachdem die Geschichte alles Intereffe für ihren Selden erweckt, schlieft fie abbrechend: "Unlängst bernach farb der Raifer, und regierte fein Gohn Diocletianus nach ihm, welcher feine feben weifen Deiffer in großen Ehren ben fich behielt, und wegen feines hoben Berffandes jedermanns Gunft und Liebe erlangte. Sonst war er ein grausamer Tyrann, welcher mit Maximiniano die Christen gwangig Rabre auf das schrecklichste verfolgte, bernach im 68sten Rabre ward er durch Gift hingerichtet. Also geben die Tyrannen und Wüteriche mit Erschreden ju Grund, und nehmen ein erbarmliches Ende. "

Wie fehr das Buch schon im Mittelalter in allgemeinem Umlauf war, beweißt die beinahe wörtliche Aufnahme desselben in die Gesta romanorum. In der teutschen Ausgabe dieses Buches, gedruckt von H. Schobser in der stat Augsburg 1489, findet sich gleich Ansangs auf dem XVIten Blatte von der Nömer abgot mit dem gulbin apfel bas virgilius gemacht bat". Dann folgt bon "Dyocleciano, ben fein patter ertöbt wolt haben nach verflagung feines weibes und in fein fiben maiffer ben dem leben behüben, unnd Die maifter behüben fich auch ben dem Leben mit ir Beigheit", - und dann vom 36ften Blatte an ber Bolferoman beinabe wortlich , nur daß in dem alten Buche die Sprache gediegener und weniger schleppend, geziert und fleif erscheint. Go wird j. B. die Geschichte, wie die fieben Meifter ihren Lehrling prüften, ob er unter ihrer Pflege an Weisheit und Verffand gugenommen, fo erzählt: "Do fprachen in under einander ung beuchte gut, wir versuchten, wie unser junger gelernet hette, und wie er antwurten funde über unfer frage. Do fprach Tantillus (Bancillus im Bolfsbuche): nun wie versuch wir das; do antwurt im Ratho, und jeglichen Bipfel feinis pedtes legen wir ein Lorberpaumblat, fo werden wir innen, was er fan. De geschahe also, die weile er schlieff, und do er erwachet, da plickt er fast über sich auf, das ersaben die Maister, die fragten in, warumb er also auffähe. Do sprach er daz ift nicht ein wunder, aintweder die hohe d' Kammer hat fich genaigt, ober bas erdtrich und mir hat fich erhebt. Do fo da horten , do fprachen fo, lebt bas Rind lenger,

er wirt weiß \*). So spielt die Geschichte fort, der Prinz sehrt zurud, wird zum Tode ausgeführt; die erste Novelle der Kaiserinn von dem Baume und dem

<sup>\*)</sup> Jum Beweise, in wie mannigfach verschiedenen Formen biefelbe Cache in verschiednen Zeiten und unter andern umffanden wiederkehrt, mag die Ergablung abnlichen Gehaltes bienen, Die M. d'Aunoy in ihren Reisen nach Granien Th. III. p. 64 mittheilt. Es habe fich einft. erablt fie, ein berühmter Sterndeuter benm verftorbnen Konia (Philipp IV.) auf der Teraffe des Schloffes befuns den, und der König habe gefragt, wie hoch wohl diefer Ort fen? Der Sternbeuter habe jum Simmel hinaufges feben, und eine bestimmte Sobe angegeben. Der Konig habe befohlen, daß man den gepflafterten Boben ber Teraffe um drei bis vier Roll erhöben folle, und man habe die gange Macht baran gearbeitet. Um folgenden Morgen ließ er ben Sternbeuter rufen, führte ihn auf Die Teraffe, und faate zu ihm: "Ich redete geftern Abend bon bem, mas ihr mir von ber Sohe biefes Orts gefagt habt, aber man behauptete, baf ihr Gud geirrt hattet". "Ihre Majestät", fagte biefer, "ich unterfiehe mich gut behaupten, daß ich mich nicht geirrt habe ". "Machet euere Beobachtungen noch einmal", fagte ber Konig, , und dann wollen wir die beichamen, welche fich ruhmen, geschickter ju fenn als ihr". Er fieng alsbalb an, feine Beobachtungen in machen. Der Konig fab, bak er bie Farbe veranderte, und febr in Berlegenheit mar. Endlich wendete er fich wiederum jum Konige, und fagte: "Bas ich gestern Ihro Majestät versicherte, ift mahr gemefen; heute aber finde ich, baf die Teraffe ein wenig bober, ober ber himmel ein wenig niedriger ift". Der Konig lächelte, und fagte ihm, mas er ihm für einen Streich habe fpielen laffen,

Schöftling fehlt, und nun ergablt der Meifter Cantillus Die Erfte von dem Sunde und dem Ralfen. Blatt 41 folgt dann, ohne daß die Geschichte fortgeführt mird, Das dritte Benfpiel der Raiferinn im Bolfsbuche unter bem Titel: "bon einem Ritter, ber ju großer Armut fummen mg, den fein aigner fun das haubt in dem turen abschlug, damit er fich felber friftet por bem Tod". Dann folat Blatt 43, das fünfte Bensviel der Raiferinn, wie Octavianus wegen feines Geizes von den Römern lebendig begraben worden. Weiter Bl. 44 das fünfte Benfpiel der Raiserinn von einem "Rünia der mas ein haiden, der wolte zu rom Cant Beter und Sant Bauls Leichnamm gefiohlen haben, und wollte Die hinmeg haben gefürt". Dann bricht bas Gange ab mit einer fremden Movelle von Sannibal. Grater Blatt 56 folgt erft wieder von einem "Reiser ze Rom, ber bete fiben Maifter, Die prachten im gewegen mit ir Zauberfunfte, das er rechtwol gefahe in dem Pallaft, aber auswendig gar nichts", die vierte Novelle ber Raiferinn. Die fünfzehnte Movelle aber, fo mie fie viele Mehnlichfeit mit dem alten teutschen Gedichte, "der aute Beinrich" hat, fo hat fie auch insbesondere wieder ju einem andern Selbengebichte bon Conrad von Wirzburg den Stoff bergegeben, von dem er fagt, daß er ihn aus dem Lateinischen genommen habe,

nämlich: "Eine schöne Historia von Engelhart aus Burgunt, Hertzog Dieterichen von Brabant seinem Gesellen, und Engeldrut des Königs Tochter auß Dennmark, wie es ihnen ergangen, und was jammers und not sie erlitten, ganz lustig und kurzweilig zu lesen. Francsurt am M. 1573". Auch hier streitet Einer der beiden Freunde für den Andern, Siner sepert Beylager mit der Braut des Andern, mit zwischengelegtem Schwerdt, und Dieterich bekömmt die Misselfucht (den Aussab), wo dann Engelhart seine beiden Kinder für ihn schlachtet, die zuleht wieder lebendig werden, aber jedes mit einem rothen Faden um den Hals.

Aus allen dem ergiebt sich, daß der Ursprung des Romanes tief in die alten Zeiten fällt, und wirklich sindet man allgemein seinen nächsten und unmittelbaren Ursprung in einem griechischen Romane Dolopathos, den man in den Anfang des dreizehnten Zahrhunderts verseht. Das war der Titel eines griechischen Manu serietet, das Huet besaß, in dem die Abentheuer, wiessie das Bolksbuch dem Diocletianus zuschreibt, von Syntipas, einem Sohne des Königs von Persien, erzählt werden, und die Versertigung des ganzen Werkes einem Christen mit Namen Moises beigelegt wird. Dieser Roman wurde dann von einem Mönche aus der Abten Haute = Selve, mit Namen Don Giovanni

pher Dam Jehans ins Lateinische unter bem Titel: Dolopathos, oder die fieben weisen Roms überfest, und dies Werk findet fich noch auf einigen Bibliothefen als Manufcript. Ins Frangofische murbe bann ebenfals der Roman übertragen, von dem Monch und Dichter Sebert, der unter Ludwig VIII, dem Bater bes Beiligen, blühte, und gegen 1206 Diefe Heberfebung unternahm. Unter dem Ramen: Le Livre de sept sages de rome en vers, findet sich von diesem Werfe eine Copie auf der Barifer Bibliothef. 11m Dieselbe Beit oder nicht viel später murde er auch wieder in frangofische Brofa von einem Andern übertragen, und auch davon findet fich auf derfelben Bibliothet eine Abschrifft unter dem Titel: Histoire de sept sages et de Marc fils de Caton. Ins Teutsche murde et fpater überfett, und die alteste gedrudte Ausgabe in diefer Sprache, die Roch anführt, ift von 1474. 3m Stalianischen aber erschien das Werf 1542 unter dem Titel: Avvenimenti del Principe Erasto. Venet. und dann von neuem mahrscheinlich unmittelbar aus dem Dolopathos, unter dem Ramen: Erasto e i suoi compassionevoli Ayvenimenti, opera dotta e morale di greco tradotta in volgare; - eben fo ins Spanische: Historia del Principe Erasto Hijo del emperador Diocleziano traduzida de Italiano.

Anversa 1573, und ins Englische: The seven wise masters, und überall in jahllos vielen Ausgaben, fo daß alfo das Buch feit dem zwölften Sahrhundert bennahe in den Sänden aller europäischen Rationen in allgemeinem Umlauf war. Fragt man aber wieder nach der Quelle, aus der Dolopathos geschöpft, dann wird man abermal weiter gurudgetrieben, und versichert, bas Werk fen gang aus einer Barabel des Indiers Sandeber genommen, und junachft ins Bebraifche übersett, daraus ins Arabische, Sprische, und dann endlich in's Griechische. Betrachtet man diese Ungabe genauer, bann findet man, daß hier die Rede von ben alten Fabeln des Bilvai oder Bidvai ift, in benen ein indischer König Disles einem feiner Bhilosophen Sendebar, der alle Underen an Weisheit übertraf, Fragen vorlegte, die Diefer in Barabeln und Ergablungen beantwortete, die in dem Buche dann gesammelt und der Nachwelt aufbehalten find. Das aber ift die Geschichte dieses Buches, wie der erfte perfische Heberseter im Lateinischen des Johannes de Capua fie ergablt. In den Tagen ber Könige von Edom, war ein König Unaffres; Diefer horte, in Andien feven Berge, auf benen Kräuter wüchsen, mit benen man, wenn fie gesammelt und zubereitet würden, Todte ermecken fonne; er fchicfte daber einen Diener und Philosophen

Berofigs an die Konige von Indien mit vielen Wefchenten, um dort die Kunft zu lernen. Diefer gog bin, hielt zwölf Monate da fich auf, sammelte alle Bücher, bereitete die Armeien; als er aber nun Tobte auferwecken wollte, mogte es ihm nicht gelingen. Er murde traurig darüber, und getraute fich nicht guruckgufehren; da sagten ihm die Weisen des Landes, wie es ihnen nicht anderst ergangen sen, bis sie eine Erklärung in einem gewiffen Buche ber Weisheit gefunden hatten, wie nämlich alles allegorisch zu nehmen sen; die Berge fenen die Weifen, die Bflangen Wiffenschaft und Erfenntniß, die Argnenen Bücher, die gu erweckenden Todten aber die Unwiffenden. Da er bas borte, fuchte er das Buch auf, und überfette es aus dem Indischen ins Perfische, und als er jurudfehrte, freute fich der König fehr, und unterflütte von nun an die Wiffen-Schaften , und legte Bibliothefen an. Diese Schrifft, in den neuesten Zeiten im Sahre 1804 in Calcutta von neuem in der Driginalsamscritsprache mit indischen Lettern in 4. gedruckt, unter dem Mamen Hitô padesa von dem Braminen Wischnu Garma verfaßt, ift nun das Envvarisuheili der Berfer; der Berofias ift Bugrvieh oder Pargon, Argt des Cosroes oder Ruschirvan, der ihn nach Andien fandte; die Beriode der Hebersetung endlich etwa das Rahr 530. Das Buch gieng fodann

um 760, unter dem Kalifen Almansor, mit dem Titel: Calilah va Dimnah ins Arabische über, wurde weiterhin ins Türkische unter dem Namen: Humajun name, das Eine und das Andere aus jenem alten Persischen übertragen; dann wieder in's Sprische unmittelbar aus dem indischen Driginal \*), weiter eben so chaldaisch, und hebraisch durch den Rabbi Foel, und daraus lateinisch durch Fohann von Sapua um 1262, unter dem Titel: Directorium humanae vitae, alias Parabolae antiquorum sapientium. Früher aber schon, um das Jahr 1100, hatte es der Mönch Simon Sethus für den Kaiser Alexius Commenus unmittelbar aus dem Arabischen in das Griechische siberssett. Der Ueberseher schrieb dabei die ersten 9 Capitel dem Philosophen Secundus, einem Athenienser, der zu

<sup>\*)</sup> Abraham von Scheltt in bem Catalog. Librorum Chald. sive Syriacorum, sest bei der Stelle des Katalogs, wo es heift: "Bud Peridicte exstant orationes de side, nee non adversus Manichæos, præterea quaestiones græcas, nuncupatus Alpha Miglun, interpretatus etiam est ex indico Idiomate librum Calaileg et Damneg, die Glosse hingu: "Liber iste tribuitur Isamo quiuto Indorum Regi, de quo sic Ismael Sciahinsciah in historia gentium. Isamus et est ille, qui composuit librum Calilah et Damnah. Idem affirmat caelibi librum hune arabici juris sactum suisse, trecentis ante Alexandrum Macedonem annis.

Badrians Zeiten lebte, und durch die Scharfe feiner Untworten aus dem Stegreife auf die Fragen des Raifers fich auszeichnete, obgleich mit Unrecht, ju. Gben fo nur etwas fpater um 1251 gieng bas Werf aus berfelben grabischen Hebersetung unmittelbar in bas Spanische über, aleichfalls unter bem Titel: Libro de Calila e Dimna, und nun verbreitete es fich burch alle biefe Bege, hauptfächlich auf dem des die Lateinischen in die Abendländer. Und gwar gieng das Buch in das Stalianische durch das Spanische, ins Englische durch das Atalianische, in's Lateinische wieder aus dem Griechischen durch den Jesuiten Pouffin, in's Frangofische aus dem Reuperfischen, das um 1493 unter dem Namen Anvar Schaili erschienen mar, aus dem Türkischen von neuem in's Spanische, endlich unmittelbar aus bem Samffrit durch Wilkes 1787 wieder in das Engelländische über, fo daß dies interessante Buch nach und nach die Reise durch den größten Theil der alten Welt gemacht, von einem Geschlechte immerfort auf das Andere vererbt, und von jedem boch gehalten und werth geachtet. Auch in der teutschen Literatur hat es frühe schon sich eine große Celebrität verschafft; aus dem Lateinischen überseit erschien es 1483 querit, und später 1548 unter dem Titel: Der altenn weisenn Eremvel, fprüch und Unberweisungen, wie fich einem jeden frommen, ehrliebenden

por ber untreumen, binderliftigen, gefchwinden bofen Welt und Weltfindern ju huten, vorzuseben, auch Meisheit und Borfichtigfeit daraus ju lernen, burch schone alte Benfpiel und weltweife Lehren unvergrifflich uff bifforien ber Gethier gewendt und fürgeftellt". Gieht man auf den Inhalt des Buchs, dann findet man in ibm auf jedem Blatte das Wefen und ben Beift ber Beit, in der es entstanden ift. Da der Berfand noch jung war und die Abstraction, und findisch fie fich über ihr kindisch Lallen freuten; da der, welcher einen ein= fachen Sittenspruch oder eine moralische Gentens neu in fich gefunden hatte, als Weifer galt, und bie Bewunberung seiner Nation auf sich lenkte: da mußte dies Werk als ein geniales, als ein übermenschliches Probuct erscheinen, und die vielen Moralitäten und Weitschweifigkeiten, die uns wohl langweilig vorfommen, muften ber einfältigen Beit wie Gotterfprüche tonen. Aber was uns noch immer genial erscheint, weil es nun hinter und liegt, und wir es in ber Gile unferer Bildung überflügelten und verlohren, das ift iene schöne unschuldige Naivetät in der Erfindung und der gangen Behandlung ber meiften Fabeln und Ergablungen; jene kindliche Unbefangenheit, in der wir doch durchaus erwachsene und wieder fehr männliche Menfchen ummandeln feben, und dabei die Chrlichfeit und

das Trenherzige Trodne in der Art wie sie sich ankündigen, was aber keineswegs wieder öftere Aufblitungen einer dichterischen Phantasie ersicht \*). Betrachtet man aber nun das Werk in seiner Beziehung auf das Bolksbuch, dann findet man, daß zwar Keines unmittelbar in dem Andern enthalten sey, daß aber der Plan und die Bearbeitung der sieben weisen Meister ohne allen Zweifel von Kelilah und Dimna hergenommen ist. Im zehnten Kapitel nämlich träumt ein indischer König

<sup>\*)</sup> Was Matius in feinem Buche de Simeonis scriptis pont ibm fagt, ift im Bojen daber gu icharf, im Buten binge: gen zu ichwad ausgesprochen. Legi einsdem (Simeonis Sethi) habeoque penes me narrationem indicam, Perzoo medico in gratiam Chosroes regis in perside ex indica lingua in arabicam translatam, quam postea Sethus ex arabica in græcam convertit, cui et præfationem de Auctore Operis, illiusque, inventionem attexuit. Dividitur in quindecim sectiones. In duabus primis Stephanitae et Jehnilatae historiola finitur, in reliquis aliunde, et ex aliis animalibus fabulæ confinguntur. Dictio pedestris, humilis, hiulca, sape barbara, inconcinna, omnia e trivio, sententia graves, spissa, fabella non insuaves, rebus accomodata, vegeta, evidentes, frequens tamen earum, sieuti et sententiarum, usus narrationem sæpissime obstruit, et lectorem turbat. Est nihilominus et Syntipa persa et Erasto, dictione et sententiis caterisque omnibus accuratior, et brevitate Discursuum et tabularum acutior: proemio et introductione nimis prolixa, affectataque parrationum superaggestione molestior. Wortlich fo wirde ein beutiger gewohnlicher Rezensent etwa urtheilen, und teum größten Rechte bas bochfte Unrecht haben.

Sedras, es flanden zween rothe Rifch vor ihm auf ihren Schwänzen, und zween Waffervögel flogen nacheinander und fielen ihm in feine Sand; eine Schlange gieng ihm durch seinen linken Ruß; sein ganger Leib mare naß von Blut, und er mufche ihn mit Waffer; er aber ffande auf einem weiffen Berge, und fabe ben feinem Saupt eine feurige Gaule, und dabei einen weiffen Bogel, der hade ihm in fein Saupt. Und er fragte die Weisen und Traumdeuter um Rath, die maren aber alle aus einer Stadt, die er vorher befriegt und belagert, und worinn er 12000 erschlagen hatte. Diese berathen sich daher, und beschließen, diese Gelegenheit zu benuten, um fich zu rächen, und ihm fein bestes Schwerdt und feinen weissen Elephanten abqu= fodern, und fein treuftes Gemahl, Bellebat die Konigin, und feinen Geleimschreiber, und Billero feinen Rath und Keldheren, und Kymeron feinen beiligen Freund, jum Tode ju begehren. Als der König auf diese Bumuthung niedergeschlagen wird, forscht ihn Billero über ben Grund feiner Trauer aus, und die Konigin warnt ihn vor den Weisen, und rath ihm zu Komeron zu geben, und ihn um die Deutung des Traums gu bitten. Der Konig folgt dem Rath, und der weife Mann erflart ihm, wie die rothen Fische die Konige von Arabien und Emlach bedeuteten, die ihm Gefchenfe von Ebels

fleinen fenden wurden, und die Maffervogel ben Raifer bon Griechenland, der ihm zwei Pferde überschicke; die Schlange aber den König von Tharfis, der im Beariffe fen, ihm das beffe Schwerdt auf Erden gu verehren; der blutbeflecte Körper deute auf ein roth Burvurfleid, das der Konig von Geba ichiden wurde: ber weiffe Berg einen weiffen Elephanten bes Konigs von Edom, die feurige Gaule aber eine goldne Krone des von Cdar; den Vogel aber wollte er ihm nicht beuten. Der König gieng bin, und nach fieben Tagen wurde Alles erfüllt, und die Gefandten famen und brachten die Geschenke, die er unter feine Soffeute vertheilte. Die Königin aber mablt fich gegen Billerv's Rath die Krone, und der Beifchläferin murde das Burpurfleid ju Theil. Run aber hatte auf einen Abend Bellebat dem Konige ein Effen bereitet von Reis in goldner Schuffel; und min fam das Rebsweib im Burpurfleid gegangen, und gefiel bem König mehr als die Königin in ihrer Krone; und er verwieß es ihr, daß fie nicht lieber das Kleid gewählt habe. Diefe aber, erbittert aus Gifersucht, nahm die Schuffel mit den Speifen, und schüttete fie dem Konig auf fein Saupt, und das war der weisse Bogel, den Komeron nicht deuten wollte. Der König ergurnt, übergab fie bem Billero, daß er ihr das Saupt abschlagen solle;

Diefer aber beffrich fein Comerdt mit dem Blute eines Lammes, und gab bei'm König vor, er habe fie getöbtet! Der Konia aber murde bald traurig und betrübt der bofen That wegen, und er machte Billero Borwürfe, daß er feinem Befehl gefolgt, der ihm endlich entdeckt, daß die Königin noch lebe, die nun bei ihm in großen Freuden blieb; die Weisen aber murden verbrannt. Man fieht in wie naber Beziehung Diefe gange Erzählung ju dem Volfsbuch feht, aber außerdem find noch zwei gange Novellen in ihm beinabe wörtlich aus dem indischen Buch genommen; die Ergählung pon dem Weibe und der Arabe nämlich, und die Novelle pom Sunde und der Schlange. Es ift daber begreiflich, wie man zu dem Ausspruch gefommen, der Dolovathos fen aus dem Indischen übertragen, besonders wenn man außerdem noch auf die gange Ginrichtung des Buches felbit reflectirt, in dem immer der Ronig von feinem Weifen alle die verschiednen Novellen und Fabeln fich ergablen läßt. Es ift daber wohl außer allem 3weifel, daß der Berfaffer des Dolovathos jenes ältere Buch bei der Verfertigung des Seinigen vor fich liegen hatte, daß er in ihm die erfte Idee feines Werfes faßte, und daß er einen Theil feines Inhaltes in daffelbe übertrug, und das Gange dann mit andern frembartigen Bufapen

zu der gegenwärtigen Form verband \*). Wie auf Diefe Beife der Dolopathos aus dem Drient herüberfam, fo scheint er auch bald wieder vom Occident rudmarts gegen ben Diten fich verbreitet zu haben. Die Gultanin von Berfien, die Schech Babe, Lehrer des Raifers Amurat II, der um 1481 ftarb, geschrieben bat, befolat nämlich gang den Blan und die Form der fieben weisen Meiffer. Der König Safefin hat einen Bringen Rusgeban, und heirathet in feinem Alter jum zweitenmale Die Pringeffin Kan Babe, die den Bringen zu verführen fucht, und da ihr das nicht gelingen will, ihn ben'm Könige verflagt, der ihn jum Tode verurtheilt. Biergig Tage aber dauert hier das gebotene Stillschweigen des Pringen, vierzig Geschichten ergablt baber Ran Bade um ihn jum Tode ju bringen, vierzig Andere die Bezire, benen es endlich auch gelingt, ihn zu erretten.

Conderbar in der Geschichte dieses Buches, und recht characteristisch bezeichnend den Fortgang der Bilbung des Geschlechtes ift daher besonders die Erscheinung, daß während es in seiner ersten Form und selbst noch in seiner spätern griechischen Erscheinung das Buch der Könige war, und die Fürsten es als Bademecum

<sup>\*)</sup> So ift die vierzehnte Ergählung die Matrone von Ephenis, die Tenophon im fünften Buche feiner Ephesiacorum ergählt.

brauchten und schäften und liebten, es iht jum Bolfsbuch geworden, in den unterfien Ständen vor der Bergeffenheit und dem Untergange sich gerettet hat.

### 23.

Ergößlicher aber lehrreich und sittsamer auch zuläßiger Burgerluft, bestehend in fehr lustigen Begebenheiten, wohl possierlichen Sistorien, gar annehmlichen Gesprachen, und Ergablungen: mit vielen merfwurdigen Grunchen, nen ablichen Gedichten, scharffinnigen Scherz-Fragen und Antworten. In drei Theile abgetheilt. Dedizirt allen eines melantolischen, langweiligen und unfrohlichen Gemuths behafften, wie dann auch den Aderlassern, Podagramischen, oder auf was Weise die Patienten ihre Zeit hierdurch zu verfürzen suchen. Aufs neue colligirt und beschrieben. Gedruckt in diesem Sahr. Rurnb.

Buerft Anekboten und fleine Ergählungen in der Manier des Rollwagenbüchlein, von denen Biele wohl

auch schon lange Zeiten bei allen Nationen umgegangen sind, und niemal sterben wollen; dann allerlei Lehrstücke, vollständige Nebungen, gar scharffinnige Sprüche in Versen, häusig aus dem Frendank und dem Renner, manchmal schlecht, oft tressend, manchmal recht brav; 3. B. gleich die Wahrheitstlag:

Der Gelehrten Wandel ist fehr ehrlich, Im Werf aber ist er spärlich, Sie thäten mich fangen und binden, Begießen mich mit schwarzer Dinten, In mein schneeweisses Angesicht, Daß ich mich kannte selbsten nicht. Sie auch mit Büchern mich schlagen, Und ben den Haaren umber zagen: Mich frazten sehr, allzeit frallten, Und zur Thür hinaus mich brallten.

#### Der Grruch:

Gut verloren, nichts verloren, Muth verloren, was verloren, Ehr verloren, viel verloren, Seel verloren, alles verloren.

Endlich die Klag unfers herren gesu Christi über ber Menschen Unglauben und Undanfbarkeit:

Gott unfer Herr so zu uns spricht,
Ich bin ewig, ihr sucht mich nicht,
Ich bin allmächtig, ihr förcht mich nicht,
Ich bin barmherzig, ihr traut mir nicht,
Ich bin gerecht, ihr ehrt mich nicht,
Ich bin der Weg, geht mich ihr nicht,
Ich bin das Licht, ihr seht mich nicht,
Ich bin weis, ihr solgt mir nicht,
Ich bin das Leben, ihr begehrt mich nicht,
Ich bin ein Lehrer, ihr fragt mich nicht,
Ich bin schon, ihr liebt mich nicht,
Ich bin edel, ihr dient mir nicht,
Ich bin edel, ihr dient mir nicht,
Werdt ihr verdammt, verweißt mir's nicht!

### 24.

Nen vermehrtes Rathbüchlein mit allerhand welt - und geiftlichen Fragen famt deren Beantwortungen. Coln und Nurnberg,

Das Rockenbuchlein heiß sonft ich Wer langweilig ift, der kauf mich,

Er findet in mir viel fluger Lehr, Mit verir, rathen und anders mehr.

Gang neu gedruckt.

Räthsel unter Nubrifen gebracht, über Gott, die Beiligen, die Bögel, hunde, handwerker, Tage, Menschen u. s. w., oft unbedeutend und albern, häufig aber auch wisig, treffend, und glücklich. Man führt eines der Räthsel an, worin es heißt: "Ich habe mehr Geld in meinem Seckel, als der Fugger", zum Beweise, daß es etwa um die hälfte des sechszehnten Bahrhunderts gesammelt worden sen.

### 25.

Dritthalbhundert kurzweilige Fragen samt derer Antwort, womit man die melankolischen Mücken vertreiben, und die lange Zeit sehr kurz machen kann. Franks. und Leipzig.

Neue Auflage mit einiger Auswahl aus den altern Rathfelbüchern.

Der lustige Kirmesbruder, welcher durch listige Ranke auf den Kirmessen die Bauern und andere Personen unterhalten und vergnügt gemacht hat. Neist einem Anhange von Näthseln. Gedruckt zur Kirmeszeit, da sich jeder freut. Nürnberg.

Gemeine abgedroschene Spaffe, pobelhafte, gutappische Schalthaftigfeit, Plattheiten schlecht ergahlt, ohne allen Werth.

### 27.

Stechbüchlein für die Junggesellen. Frisch, froblich und frumm, ift aller Jünglingen Reichthum, wer in der Liebe will glücklich senn, muß lieben Sine nur allein. Gedruckt in diesem Jahr, da es gut stechen war. Auf der Kehrseite des Buches: Stechbüchlein für die Jungfern. Jungfernlieb und Rosenblatter, verkehrt sich wie Aprillenwetter, Unde-

ftåndigkeit und Wankelmuth, thut in dem Lieben niemal gut. Gedruckt in diesem Jahr. Nurnberg.

Ein Wihturnier, Jungfern und Junggefellen rennen, ihre Specre sind kleine, spihe Epigramme, mit
denen sie sich einander bügellos zu machen ringen, der Kampfrichter aber ist der Zufall. Das Buch enthält
ein halb hundert solcher Epigrammen beiderlei Geschlechts;
die Spielenden wählen blind Welche sich heraus, und
das Ungefähr hat dann dem Ganzen seine Pointe und
die allgemeine Lache zuzugeben. Der With in dem
Buche ist Bolkswih, mit ganzem Leibe mögte er wihig
senn, und so kömmt auch der ganze Leib in's Spiel.
Der Inhalt mehr oder weniger glücklich, die Bersisse
cation aber meist leicht und gewandt, und eine frühere
Zeit verratgend.

### Sunggefell.

Du thust schon tragen einen Degen, Da du solltest das Säuslein fegen, Du thust dich stellen eben prächtig, Bist aber feinem Mägdlein mächtig, Lag dir nicht graußen grober Gesell, Daß man dich ju den Narren stell, Dann schau nur tapfer um dich ber, Du findst deines Gleichen noch wohl mehr.

# Bungfer.

Du biff eine lose Schwäherin, Auf Anaben richtest beinen Sinn, Die aber beiner gar nicht wollen, Weil dir bein Bäuchlein ist geschwollen, Nicht genug ich mich verwundern kann, Daß du dich noch darfit sehen lahn. Haft gewiß dein Tag viel Böß verricht, Weil du keinem Menschen trauest nicht.

## 28.

Der edle Finkenritter, mit dem tapkern Cavalier, Monsieur Hand Guck in die Welt, oder Historia von dem weit erkahrnen Nitter, Herrn Policarpen von Kirrlariska, genannten Finkenritter, wie der dritthalbhundert Fahr, che er gebohren ward, viel Land durchwandert, seltsame Dinge gesehen, und gulest von seiner Mutter für todsliegend gefunden, aufgehoben, und erst von neuem gebohren worden. Item von seiner Hochzeit, eine satyrische doch lehrreiche Sache, wie sich seder in den Shestand schieben soll. Ferner Monsieur Gucks wohlgemeinte und fleißig gesammelte Scherzreden. Gedruckt in der jesigen Welt. Nurnberg.

Eignet, vrigineller, schwebender, gestaltloser, phantastischer, prablender, verlogener With; zusammengesett aus dem italienischen Burchiellesco und dem Boschereccio; oft erinnernd an Schelmustys Ton, mit dem der Finsenritter gleichen Zweck und gleiche Anlage hat. Wie ein Brewisch fährt der Nitter durch die Welt, hält genaues Diarium von dem was ihm begegnet, und kein Traum geht so frech mit der Wirklichkeit um, als dieser irrende Nitter, dem der Teusel vorn die Straße mit Bratwürsten pflastern, und hinter ihm wieder Alle ausstressen muß; vor dem die Lügen schnell wie Pilze aus der Erde schießen, und nachdem sie ihn angelächelt, und er vorbeigesaust, wieder in die Erde sich verkriechen. In der fünsten Tagreise heißt's: "Wie ich mit einem Tuch, zu einem

Winterrock alfo fortrog, fo febe ich einen Schönen, meifien, durren, grunen, langen, gewachsenen Rafen voll Gras, das war meiner Mutter Ruh gut gewefen, ich hätte es auch gern abgehauen, aber ich hatte feine Genfe; fo bald begegnete mir Giner, ber trug Genfen feil, ich fagte ju ihm: Landsmann wie giebft bu mir Gine? Er fagte: "Ich gebe dir eine um einen Juhen Subo mit lauter Stimme". Ich fchreie ben rechten Ru, Ruben, Buho, fo laut als ich's erschreien mögte, daß Berg und Thal davon erschall, gleich als brüllten Die Ameifen. Gin Gfel gieng ungefahr hinter einer Becken zu weiden, den hatte ich nicht gefeben, der fprang empor über den Graben, und lief barnach, Schrie als 3a! 3a! vor Schreden; ich entfette mich auch vor ibm, und meinte nicht anderst, denn daß er aller Safen Mutter mare; ich nahm von dem bie Genfe, jog auf den Rafen, und hieb binein; da Schlug ich mit ber Genfen an einen Maulmurfhaufen, und in dem Streich bieb ich mir felbit ben Ropf ab, der Ropf der lief den Rasen binab, als gulte es ihm ein aut Gelag, oder zween Scheffel Bier; flugs lief ich ibm nach, fließ mich aber in folcher Gil an einen Mil, daß mir die Stirn blutet; fo bald ich ihn ermischte, fette ich ihn bebend wieder auf, diemeil er noch warm war, und feste das Sintertheil ju vorderft, das that

ich deshalben, wenn ich durch den Walt gieng, daß mich die Reiffer nicht in die Augen schlugen, daß ich auch von hinten und vorn feben funte. In benen Dingen wollt ich gang schnell beimlaufen, und lief acschwind wie ein Pfeil auf einen Beller, da ffund bald ein farter Wind auf, wehet mir den Ropf wieder herab, jagte ihn weit von mir binaus, ich fabe mobl, mo er lief, eilte ihm schier eine welsche Meil Wegs nach, bis ich ihn erwischte, da fäuberte und putte ich ibn, und band ihn mit rothen Reffeln auf, mohl jusammens gebunden und vermahret, also wuchs er mir bald wieder, ba war ich folg, daß ich wieder feben funte". Das fleine Werfchen 14 Blätter fart, ohne Zweifel die Geburt weniger Augenblicke eines Beiftes, der in Diefer Sternschnuppe fich reinigte, batirt fich mahrscheinlich aus den Beiten des dreiffigjährigen Krieges ber, mo ber Sang jum Prablen und Lugen epidemisch in Teutschland graffirt haben mag, daß man den Wit Influenza entgegenfeben ju muffen glaubte. Sans Gud' in die Welt ift fremdartiger Bufat, eine schlechte poetische Epiftel, und bann 400 geitfurgende Schergreben; Gaffenhauer, aber barum nichtsbestomeniger meift recht wipig erfunden, fpottisch und scharf.

Das lustige und lächerliche Lalenbuch, das ist: wunderseltsame, abentheuerliche, unerhörte, und bisher unbeschriebene Geschichten und Thaten der Lalen zu Lalenburg in Misnopotamien hinter Utopia gelegen. Durch M. Meph, Beth, Gimel, der Bestung Positon-burger Ummtmann. Letterer Druck, so mit Figuren vermehret ist.

Genauer Abdrud einer altern Schrift unter dem Ditel:

Die Schiltbürger, wunderseltsame u. s. w. inundt also frisch, manniglichen zu ehrlicher Zeitverkürzung aus unbekannten Authoren zusammengetragen, und aus utopischer auch Rothwelscher in teutsche Sprache gesent, Durch u. s. w.

> Die Buchstaben so zu viel sindt Nimb aus, wirf sie hinweg geschwindt Und was dir bleibt, set recht zusammen, So hasti des Authors Namen.

Gedruckt in Berlegung des Authors der Festung Misnopotamia 1598.

Sieben Sahre nachher erschien:

Grillenvertreiber, das ist: Neuwe, wunderbarliche Historien, selzame abentheuerliche Geschichten, kauderwelsche Rathschläge und Bedenken, so wohl von den wißenburgischen als auch calecutschen Commissarien und Parlamentsherren unterschiedlich vorgenommen, beschlossen und ins Werk gesetzt. Erstlich in zwei Bücher verfaßt, an Tag geben durch Conradum Ugyrtam von Bellemont. Francsurt am Mayn.

Das erste Buch dieser neuen Ausgabe ist beinahe ganz mit dem Borigen und dem Bolfsbuche eins, nur im Einzelnen mehr gereinigt für die feinere Gesellschaft. So sehlen dort die Zotenräthsel, die die Bauern vor dem Kaiser sich aufgeben, an deren Stelle singen sie hier Lieder: dagegen ist hinzugekommen der ganze Prozes der beiden Bihenbürger, die sich geschlagen hatten, und einige andere Schwänse. Die Borrede der vorigen Ausgabe sindet ferner sich hier in ein zweites Buch

verarbeitet, worin im Ganzen der With nicht schlechsterer Art als im Ersten ift. Ein später hinzugekommenes drittes Buch ist aber ganz elend, und ohne Zweifel nicht von dem nämlichen Verfasser.

Das Gange iff unendlich meifierhaft und vollendet in feiner Art, wie der Don Quirotte des Cervantes, immer in aleich trefflicher Saltung fortschwebend, und in diefer Saltung mit mabrer Birtuofitat burchgeführt, was gerade bei comischen Werfen am häufigfien fehlt. Der Wit, der durch das Werf durchschillert, iff toffliche, treffende Aronie, die unmittelbar in den Raifer von Utovia fich eingeftaltet hat, und nun das feltfame, munderliche, ungeschickte Bolf in feiner gangen Dbiectivitat fich entwickeln lagt. Die feltfame, aberwitige Klugheit, in der die Schildburger charactes risirt erscheinen, ift durchaus reiner, höher, gediegener als der Volkscharacter im Gulenspiegel; Jener bewegt fich in minder engen Schranken, und zeigt baber nicht die Monotonie wie Diefer, fondern entwidelt fich in bunter Fülle immer fich aleich bleibend, und doch in ben mannigfaltigften Lichtern fvielend und wechselnd. Gelten frift er an die Bote, ob er gleich dem berben Beift der Beit entsprechend, fie auf feine Weife scheut, öfter erhebt er beinahe fich jum humor. Der Schwank mit dem Salgfaen, ber gange Embif des Raifers bet

ben Wibenburgern und feine frubere Bewilltommanna, Die Bochzeit, die der Sauhirt feinem Sohne ausrichtet, bas Berfieden ber Gloden im Gee, bas Abentheuer mit dem Krebse und dem Mausbund in dem erften Buche, bann das Lochausgraben, die Reise der drei Abgefandten nach Wipenburg, fo wie die gange Berbandlung über das fehlende Rad und den Deichsel, und des Schlottfegers Expedition, um fie in der Stadt gu holen, im 3weiten, geboren jum Trefflichffen, mas Dit und Bronie irgend producirten. Dabei ift Alles in einem und demfelben Geiff empfangen, und daber wie in einem Guß gegoffen, felten nur verliert fich der reiche Aluf in allgemeine leere Weitschweifigfeit. Es ift erfreulich, daß das meifierhafte Wert, das die bobere Literatur unverdient der Bergeffenheit übergeben, fich darum nicht hat umbringen laffen, fondern fortdauernd unter dem Volke fich erhalten hat, und wenn es auch bort als Banges wieder ju verlieren fich anfängt, doch in die Maffe eingedrungen in der Tradition fortlebt. Bas Tief in feinen Schildburgern wieder in die boberen Kreise gurudgeführt bat, ift nur ber fleinste Theil des Gangen, weil er mabricheinlich bas pollftändige Werf nicht fannte, überbem ift auch die neuere Sprache nicht fo bem Beiffe bes Werks zusprechend, wie die Alte, forglose, breite,

erenherzige, in ber es geschrieben ift, und in der es sich daher weit besser liest. Es wäre wohlgethan, wenn irgend iemand das ganze Werf mit wenigen leichten Veränderungen in seiner ursprünglichen Form und in der alten Sprache herausgeben wollte; es würde gewiß den allgemeinen Veifall wieder gewinnen, den es zugleich als einer der ältesten teutschen somischen Romane verdient. Es mögte leicht übrigens zum Theil aus einem der früheren sogenannten Narrenbücher ausgegangen seyn.

### 30.

Des sogenannten Clausnarrens wenland churf. sachsischen gewesenen Hofnarren u. s. w. lustergößende Historia, darinnen seine Geburt, Leben, Wandel und Tod auch kurzweilige Scherzreden beschrieben, und in unterschiedliche Theile auf's kurzeste gefaßt sind. Gedruckt in diesem Jahr. Nurnberg.

Der Charafter biefes Rarren ift angenommene Ginfalt, häufig nicht eben ungeschickte findische Naivität,

freimüthige oft plumpe und unverschämte Wahrhaftigfeit, mitunter Tücke und einige äffische Bosheit, befonders wenn er gereizt war; sonst im Ganzen gutmüthiges hinschlendern in der Narrentappe durch die Welt. Diese Physiognomie haben denn auch durchaus die hier erzählten Schwänke, häusig unbedeutend, seer und ungesenk, oft aber auch glücklich, bedeutend, tressend und belustigend; das Buch daber zusagend dem Zwecke, für den es unter das Bolk verbreitet wurde. Eine komische Wirkung wird besonders auch dadurch bervorgebracht, daß der Derausgeber häusig mit lateinischen, oft corrumpirten Anmerkungen und Erläuterungen, besonders bei etwas obscönen Stellen, dazwischen fährt.

31.

Der visirliche Marcolphus, bestehend in einem abentheuerlichen Gespräch zwischen dem König Salomon und diesem unberichtsamen und groben Menschen. Ganz neu gedruckt.

Abdrud eines altern Buches:

Frag und Antwort König Salomonis und Marcolphi,

wahrscheinlich um 1569 gedruckt in Nürnberg bei W. Dember. Mit recht guten paffenden Solgichnitten im Rartenblätterfinle geziert, die dem Bolfsbuch, Das eine nicht völlig getreue, oft fehr verftummelte Heberfebung ift, fehlen. Marcolph, der Borganger Gulenfpiegels, nur in einer noch tiefern Boteng, erscheint als ein garffiger, unflätiger Lumpenhund, von dem das Original fagt, wie folgt: "Und die Berfon Marcolphi was furz, did und grob, und hat ein groß Saupt, und eine preite Stirn, rot gerungelte barige Dhren, hangende Wangen, groß fliegente Mugen, ber unter Lebs als ein Ralbslebs, ein finkenden Bart, als ein Bock, plochet Send, fury finger und bicke fuß, ein spitige hogerte Rasen und groß Lebsen, ein efelisch angesicht, har als ein ggel, groß bewrisch Schuch, und ein Schwert um fich gegürt, mit einer gerriffenen Scheiben, seine Kappen mas mit Saar geflochten und gegieret mit einem birichen Geburn, fein Aleid bat eine schnöde Farb, und mar von fchnodem Tuch , fein rod ging im bis auf die Scham, und zerriffen Sofen" u. f. w. Er und feine gleich plastisch bildschöne Frau feben por Salomons Thron,

alle brei theilen fich einander ihr Gefchlechtsregifter mit, dann entspinnt fich ein Dialog, in dem Salomon alle feine weisen Spruche der Reihe nach auslegt, Die Marcolph daun aus dem Stegreife parodirt, fo daß der weise König oben majestätisch mit Kron und Revter in der Conne auf und niedergeht, mahrend fein Schatten feitwarts in die Bfube fallt, und bort alle folje Saltung verliert. Das gange Gefprach errinnert übrigens auffallend an ein Mehnliches in dem indischen Califah und Dimnah, genes nämlich , bas ber Konta mit Billero da beginnt, wo er ihm ben Tod der Königin vorwirft. Da beift's g. B. "Der Ronig fprach, bu folteft schweigen, bis mir ber Born vergieng. Antwort Billero: drei Ding schweigen, bis Einem der Born vergeht: Die Schlang in der Sand ibres Beschwörers, und der Nachts Fische faben will, und der da hohe Ding betrachtet. Der König sprach, du haft Selebat verfaumet, daß du ihr Gerechtigfeit nit haff an den Tag gelegt. Billero antwort: zwen Ding find, der Gerechtigfeit versaumt wird ohne Schuld: Der ein feiden Rleid anthut und barfuß geht, und der ein Jungfrau zu der Che nimmt, und darnach fie wieder von ihm thut, und über ein lange Beit fie wieder ju ihm nimpt. Der Konig fprach, jest ift mein Feindschaft wider dich in meinem Bergen

gemachfen: antwort Billero Es fennd acht Dinge bie gegeneinander Feindschaft tragen, ber Wolf und der Bauer, die Rat und die Maus, der Sabbich und die Taube, ber Rabe und die Krote", und fo fort immer in diesem Tone mehrere Quartfeiten bindurch, gerade wie bei Marcolph. Tiefer im Buche ift Marcolph in feiner Wohnung; im Solgschnitte ift Konig Galomon in feine Thure eingeritten, und fein Gfel fieht halb innen und halb auffen, in diefer Stellung legt er ibm fpibfundige Rathfel por, die der Konig ihm nicht lofen fann ; er fommt bann wieder an Sof mit einem Topfe Milch, dem Konia jum Geschent bestimmt, ben er aber mit einem Rubfladen bedeckt, fatt des Gierfuchen, ben er gegeffen bat. Er muß dann über Racht mit Salomon machen, auf den Schlaf iff ihm ber Tob gefebt, er rettet fich aber jedesmal mit Schwanten wieder. Am Morgen bett er die Beiber jum allgemeinen Auflauf an, eine Poffe, die vorzüglich gut angelegt und gehalten ift; wird vom Sofe gejagt, verleitet bann den Konig ju einer Saad, die mit einer Stene von derber Obsconitat fich endigt. Er wird barüber jum Tode verdammt, rettet fich aber wieder dadurch, daß er fich die Gnade vorbehalt, den Baum auszuwählen, an den er gehangen werden foll, wo er fich dann durch gang Cangan führen läßt, obne

daß ihm einer zu dem Geschäfte anffandig ware. Das Buch ift eine fede, freie, lebendige, barode Bote, aleichsam eine Afcaride der Poeffe, bei der Die Moral doch eben nicht alfogleich fich aufmachen darf, um fie mit Wermuth und Knoblauch absutreiben. Goldfäfer, wenn er wohl auch im Mafe und im Diffe fich betreten läft, ift immer boch ein nettes Thier. Auch dies Werk reicht tief in die früheren Sahrhuns berte hinab; aus der Stelle, die Efchenburg in feinen Denkmälern teutscher Dichtkunft aus dem Gu= lielmus Tyrius Historia rerum in partibus trans= marinis gestarum und dem Frendank beigebracht, geht hervor, daß fein Urfprung noch hinter dem amolften Sahrhundert liegt, und daß es damals schon als Bolfstradition umgegangen fen. Go fagt nämlich bet Erzbischoff von Enpern von ihm: Et hic fortasse est, quem fabulose popularium narrationes Marcolfum vocant, de quo dicitur, quod Salomonis solvebat aenigmata, et ei respondebat aequipollenter ite= rum solvenda proponens. Wahrscheinlich ift das Buch daher neugriechischen Ursprungs, und mit bem Dolopathos etwa von gleichem Alter. Es ift übrigens in ben früheren Beiten in mannigfaltig verschiednen Musgaben in teutscher und lateinischer Sprache erschies nen; die Aelteste 1487. 4, Murnberg und 1490. 4.

Angsburg teutsch, lateinisch 1485 und 88. Die ältern Ausgaben enthalten dabei außer dem zum Bolfsbuche gewordnen Theil noch einen Andern, in dem Morolf als Bruder Salomons erscheint, und nun für ihr mancherlei Abentheuer in den verschiedensten Berkleibungen mit dem Pharao von Aegypten, dem Könige Epprian, Psolt u. s. w. um die entführte Salome, Salomons Gemahlin, besieht, und überall die Rolle eines gewandten, listigen, verschlagenen Menschen, aber keineswegs die des eigentlichen Marcolphs spielt. Dieser ist übrigens unter Allen vorzüglich die Lust und der Liebling der Italiäner, die durch drei Generationen, Vater, Sohn und Enfel den Schwank hindurch gestrieben haben.

Astuzie sottilissime di Bertoldo dove si scorge un villano accorto e sagace, il quale dopo vary et strani accidenti, alla fine per il suo raro ed acuto ingegno vien fatt' uomo di corte, e regio consigliero con l'aggiunta del suo Testamento; ed altri detti sententiosi. Opera di giulio cesare della croce in Lucca, per S. et G. D. Marescandoli.

#### Dann:

Le Piacevoli e ridicolose semplicita di Beratoldino figliulo dell' astuto ed accorto Bertoldo, con le sottili ed argute risposte della Marcolfa

sua madre, e moglie di esse Bertoldo, opera piena di moralita, e di spasso di giulio cesare Croce. In Lucca &c.

Endlich:

Novella di cacasenno figlio del simplici Bertoldino, divisa in diversi Ragionamenti, opera
onesta, e di spassevole rattenimento. Nuovamente aggiunta al Bertoldino del Croce. Dal sig.
Camillo Scaliggeri dalla Fratta.

In jenem ersten Bertolbo, als dessen Berfasser sich 22 Akademiker ankündigen, erscheint er zwar noch von Person beinahe eben so unstätig, wie im Teutschen, aber sonst durchhin reiner, gewihigter, verschlagener, etwa wie iener Morolf. Das ganze Buch ist daher durchaus seiner, höslicher; alle Zoten sind wegpurgirt; um religiöses Aergerniß zu vermeiden, tritt an die Stelle von König Salomon ein König Alboin aus der Lombarden; der Anfangsdialog ist beinahe ganz weggeschnitten und in ein honettes halbweg wihiges Wechselgespräch verwandelt, und statt dessen, mas sich keineswegs fäuberlich geben lassen wollte, sind andere oft recht wikige Spässe eingelegt. Auch eine unfäglich verwässerte Uebersehung ist von dem Bertoldo Francsurt 1751 erschienen. Die beiden letzern

Schriften aber find von geringerem Werth und neueres Unhängfel.

### 32.

Der wiedererstandene Eulenspiegel, das ist wunderbare doch seltsame Historien Tyll Eulenspiegels, eines Bauern Sohn, gebürtig aus dem Land zu Braunschweig, aus sächsischer Sprache auf gut hochdentsch verdollmetscht, und jest wieder aufs Neue mit etlichen Figuren vermehrt und verbessert, sehr kurzweilig zu lesen, samt einer lustigen Bugabe. Fezund abermal ganz frisch gesotten und recht neu gebacken. Edln und Nürnberg.

Aechter, vierschrötiger, gediegener Bauernwit; ein Kapital von Spaß und Scherz, bas immerfort in der Nationalbanf fieben bleibt, aus der dann jede Generation ihre Intereffen zieht; eine mahre Hauspostule

bes Spaffhaften, die den Seelen ubel, und die Freude und die laute Lache im Bolfe nie verfiegen läft. Das Gange beutet durch feine rhapfobifche Form burchgangig auf ein successives Entstehen in verschiednen Beiten, und ein Erzeugniß einer gangen Claffe, die es als Dentmal eines nationellen innern Uebermuthes und freudigen Muthwillens nach und nach wie einen Scherbenberg sufammentrug, den nun irgend ein Gingelner vollends ordnete. Was ihm daber die allgemeine Saltung giebt, ift durchaus das immer fich gleichbleibende Geprage ber untern Volksklaffe, in ber es ursprünglich entstanden war, das man in allen seinen charafteristischen Merts malen bier wieder findet, bis auf die Alder von boshafter Tude bin, die durch den gangen Charafter Gulenspiegels durchläuft, und die man als den teutschen Bauern eigen allgemein anerkennt. Daber bas Daffive, Ungefchlachte, für bie boberen Stände Unflätige bes Wibes, der nur gar ju gern in forperliche Effluvien fich ergieft, obgleich niemal in das eigentlich Obscone fich verliert. Allein wenn man bas anflößig finden wollte, bann bedenke man doch, daß der Scherz bes Aristophanes durchgangig von nicht viel mehr fublimirter Art erscheint, und daß das gange athenienfische Publi= fum feinen Unffand nahm, von ten Götterbildern gu der Bühne hinzueilen, und dort an den bigarren Muditaten

Des Dichtere fich zu ergoben. Gerade weil unfer eeinseitige Cultur uns nach und nach auf eine alberne Biereren bingetrieben bat, die die Ratur verläugnen will, und fich der Wohlthaten schämt, die fie von ihr empfängt, weil fich alles gerade eben nicht mit eleganter Sauberfeit abthun läßt; für biefe ift eben Gulenspiegel eine febr aute Gegenwucht, und eine ironirende Apostrophe ber Berachteten an die Soffartigen, die gegen fie fremd und vornehm than, damit fie fich errinneren, daß fie auch aus Wleisch und Bein gemacht find, und ber Erde angehören. Richt immer aber verweilt auch ber Wit des Buches auf iener untern Stufe, er erhebt fich auch häufig genug in die höhere Sphare des reinen Scherzes, und der Schwant mit dem Bienentorbe, mit den zwolf Blinden, denen E. zwolf Gulben giebt, ber mit dem Schneiberconvent, mit den Schneiberge= fellen auf dem Laden, mit den Sugern der Bauerin, ber er den Sahn jum Pfande läßt, der mit dem Efel, bem er Safer gwischen die Blätter eines Buches ftreut, um ihn lefen zu lehren, find ehrbar, und von gutem Sterlingswiß. Im gangen Gulenfpiegel erscheint ber landfreichende Wis personificirt dargestellt, bei allen Ständen und Gewerben mandelt er umber, und indem er durchaus den Ernft ironisch beim Worte nimmt, gebt daraus immer ein vertehrtes Thun, und in ibm

der Spaß hervor. So treibt er sich durch alle C'assen berum, selbst bei den Fürsten, aber nur auf eine furze Weile; er will keines einzelnen Menschen seyn, sondern er ist allein Schalf auf seine eigne Faust, und daber der eigentliche wahre Volksnarr, im Gegensah der früher allgemein üblichen hofnarren. Als solcher ist er daher auch auf unsere Zeit gekommen, und während die Fürsten die Stelle längst als überstüßig erkannt haben, ist das Volk keineswegs derselben Meinung gewesen, und hat sich seinen plebenischen Tribun in der Schellenkappe nicht nehmen lassen, und man würde im höchsten Grade Unrecht thun, wenn man von dieser Seite irgend gewaltsam störend eingreisen wollte. Man wolle doch nicht die einzige fleine Kapelle einzeissen, die der Scherz noch in der großen Menge hat!

Der Eulenspiegel erschien zuerst um 1483 im Plattteutschen, obgleich diese erste Ausgabe sich nicht erhalten zu haben scheint. Als die älteste bekannte Ausgabe führt Koch die Augsburger in 4. von 1540 in der Wolfenbüttler Bibliothek auf. Der Franzistaner Thomas Murner, der zur Zeit der Reformation seine Rolle spielte, soll ihn zuerst ins Hochteutsche übersseht herausgegeben haben. Die vollskändige alte Straßburger Quartausgabe von 1543 schied sich bald mit Teutschland in einen protessantischen und einen kathoe

Tifchen Gulenspiegel, wobon iener, ehrbarer, die fiartfen Boten frich , dafür aber nebft ben 92 gewöhnlichen Schwänfen noch gehn Undere über Papft und Pfaffenabentheuer enthält. Er murde, wie v. Murr angiebt, bald in zwei verschiednen Uebersetzungen in lateinische Samben gebracht, und fchon 1559 ins Frangofische, und fpater auch in andere Sprachen übertragen. Auch die Sollander haben ihn in ihre Sprache aufgenommen. und er erfchien 1613, Rotterdam bei G. v. ber Boeven, unter bem Titel: Historie van Thyl Ulenspieghel van syn schalcke Boeverijen, die im bedreven heeft see ghe noech lije, met schoone Figuren. Wer ihn aber am liebsten gewonnen bat, bas scheinen Die Bauern der innern Schweiz zu fenn, jene fraftigen mannhaften Bergbewohner, in denen das Fleisch -fo mächtig vorwiegt, und ber Beift nur gerade eben noch wie iener With, der in dem Buche herrscht, über dem fraffen Mustel fieht, die daber felbft gleichsam Boten, im auten Ginne des Wortes, find, die die Ratur geriffen hat. Bon Gulenfpiegel felbft fagt man, bag er um 1350 gestorben fen, und ju Möllen bei Lübeck wird fein Grab unter der Linde gezeigt, mit der Gule und bem Spiegel in den Stein eingehauen. Dies Symbol, und fein allegorifcher Rame deuten eben auf feine Unverfonlichfeit, und die Gule, die er gum

Embleme führt, ift durchaus physiognomisch richtig zur Bezeichnung seines Charafters, bösartig, kahenmäßig, schadenfroh, frahenhast, glühaugig, diebokniffig gewählt.

### 33.

Der immer in der Welt wandernde Jude, das ist: Bericht von einem Juden aus Jerusalem, mit Namen Ahasverus, welcher vorgiebt, er sen ben der Kreupigung Christigewesen, und bisher durch die Allmacht Gottes benm Leben erhalten worden. Wie auch ein Bericht von den zwölf jüdischen Stämmen, was ein jeder Stamm dem Herrn Christo zur Schmach angethan, und was sie dafür leiden müssen. Coln am Rhein und Nürnberg.

Abdruck einer Schrift, Die unter bem Titel erfchienen ift:

Orundliche und wahrhaftige Relation, so hiebevor auch französisch, lateinisch und niederländisch ausgegangen, von einem Juden
Namens Ahasvero von Ferusalem, der von
der Zeit des gecreuzigten Herrn J. E. durch
sonderbare Schickung zu einem lebendigen
Zeugniß herumgehen muß. Durch Chrysostomum Dudulaeum Westphalum. 1634.

Im Jahr 1547 erschien in der Gegend von Hansburg ein Mensch baarsuß, in zerrissenem Unterkleid, einem umgürteten Leibrock, welcher ihm bisauf die Anie gangen, und einem Mantel, der bis auf die Füße reichte, etwa fünfzig Jahr alt schien, und sich nun für einen Zeitgenossen von Christus ausgab; erzählte, er sen ein Schuhmacher von Jerusalem gewesen, und wie Christus mit dem Kreuße an seinem Hause vorbeigesommen, habe er dort ruhen wollen, er habe ihn aber weggetrieben; darauf habe Christus gesprochen: "Ich will allbie siehen und ruhen, aber du sollt gehen bis an den jüngsten Tag"; — er habe sich dann ausgemacht, und wandre nun bis zu diesem Augenblick. Er erzählte dabei aus der Geschichte, was Alles sich seit jener Zeit begeben, und lebte übrigens frugal und

eingewaen. Früher ichon, im dreisehnten Sabrbundert, batte ein gleicher Wundermann fich feben laffen, von bem M. Paris in feiner Gefchichte ergablt, und den er bort Cartaphilus nennt (Roch). Um Diefelbe Beit, wie in Samburg, follte er auch in Engelland, Spanien, Franfreich, Stalien, Ungarn, Berfien, Poblen, Schme= ben zum Borschein gefommen fenn, fo baf er eine eigne Literatur gewann, und fogar 1693 eine Inauauraldifrutation über ihn geschrieben murde: Disser= tatio historica de Judaeo non mortali, quam adjuvante Deo immortali &c. certaminis publ. argum. f. Praes. Schulz. Regiom. Pruss, respondens Martin Schmied Slavio Pomer. a. D. 26. Jan. Ann. 1689, der eine Spatere folgte: Diss. in qua le= pidam fabulam de Judaeo immortali examinat Car. Antonius, Helmist 1760. 4., in denen die ver-Schiedenen Seugniffe für und gegen das Fractum gefammelt werden, das Widersprechende in genen gezeigt, und das Gange dann als leere Erdichtung verworfen wird. Was jene zuerft angeführte Schrift enthält, wird denn auch in dem Volfsbuche gunächft ergablt; weiterbin folgt eine langweilige Errinnerung an den chrifflichen Lefer von diefem Suden. Conft noch enthält das Buch einen aberwißigen Bericht von den zwölf judischen Stämmen, welches ein bochberühmter Dedicus, ber

Anfangs ein gebohrner Jud gewesen, in Mantua seinen neuen Glaubensgenossen aufgebunden hat. Das Kostbarste aber, das gleichfalls in jener Schrift enthalten ist, hat der Berausgeber des Volksbuchs doch aufzunehmen sich gescheut, nämlich eine glaubwürdige, vidimirte Copie des Urtheils, was Pontius Pilatus über Christus gefällt, mit allen Motiven und Bewegungsgründen, unterzeichnet durch Käthe und Beamten des großen Naths der Juden, und die Notarii der öffentlichen, veinlichen Justici, angeblich gefunden in der Stadt Aquila in einem Felsen von Marmelsiein. Im Ganzen ist nur die Idee poetisch brauchbar und auch von A. W. Schlegel in seiner Nomanze trefslich benutz, das Geschreibe selbst aber ohne allen Werth und Zweck.

## 34.

Romanusbüchlein, vor Gott der Herr bewahre meine Seele, meinen Aus – und Eingang, von nun an bis in alle Ewigkeit, Amen, Halleluja. Gedruckt zu Benedig.

Pon allen Weltgegenden her zusammengetrominelter Unfinn in Beschwörungen, Saubersprüchen und

Befreehungen fich ergiegend. Es ift ein wunderbarliches Vertrauen, was die Menschen so lange bin in Die Macht des Wortes über die Elemente und bas Beifferreich gefett. Gie faben, wie fie mimifch in ben untern Organen ihres Leibes die Materie bemeistern tonnten; fie fchloffen, daß fie durch das höbere Draan gleichfalls mohl das Sobere bandigen mogten. Aber fie vergagen, daß bas Geifferreich bas Reich ber Freiheit im Guten und im Bofen fen; daß fie die Glemente burch ihre Willführ baburch forverlich nur beberrichen, daß fie ihre Kraft gleichsam eintreten laffen. in die allgemeine Naturfraft, und durch sie und in ihr mun die Körperwelt bestegen; daß aber das Wort un= mächtig abpralt von jenen Regionen, in benen bie Raturfraft nicht mehr gebieten mag, und daß die Geiffer höherer Ordnung mehr noch der Beschwörung spotten, als der Menfch, und allenfalls nur das Thier fich ihr gehorchend fügt. Was dumpfe, trübe, übermuthige Beschränftheit vergangener Zeiten in diefem Felde ausgebrutet, das hat das vorliegende fleine Buch in Gins gefammelt, und der Unfinn ift häufig barin fo weit getrieben, daß er als gronie erscheint, und es den Unichein gewinnt, als wolle ber Cammler fich über fein Bublifum modiren. Go in dem Spruche gegen die Mundfäule: "Job jog über das Land, ber hat den

Stab in seiner hand, da begegnete ihm Gott der herr, und sprach zu ihm: ""Job, warum trauerst du so sehr"? Er sprach: ""Ach Gott, warum soll ich nicht trauern? Mein Schlund und mein Mund will mir abfaulen"". Da sprach Gott zu Job: ""Dort in jenem Thall, da fließt ein Brunnen, der heilet dir N. N. deinen Schlund und deinen Mund, im Namen Gottes des Baters, des Sohnes, und des heiligen Geisses! Amen!

Dber gegen bas Feuer:

Schreibe folgende Buchstaben auf jede Seite eines Tellers, und mirf ihn in das Feuer, sogleich wird es gebuldig auslöschen:

S. A. T. O. R.

A. R. E. P. O.

T. E. N. E. T.

O. P. E. R. A.

R. O. T. A. S.

Ein andermal gewinnt das Wort in der feltsamen Fügung und Zdeenverbindung einen eigenen, dunkelsschauerlichen, gespenstermäßigen, wahnsinnigen Anstrich, wie in einen Dezenkreis um Mitternacht hineingesprochen, um die Werke der Finsternist zu vernichten. So z. V., Gottes Gnad und Barmherzigkeit, die gehe über mich M. N., jetzo will ich ausreiten oder ausgehen, ich will mich umgürten, ich will mich umbinden mit einem

ficheren Ring, wills Gott ber himmlische Bater, ber wolle mich bewahren, mein Fleisch und Blut, alle meine Aederlein und Glieder auf dem beutigen Tag und Nacht, wie ichs vor mir hab, und wie viel Reind meiner maren, follen fie verflummen, und alle merden mie ein schneeweißer, todter Mann, daß mich feiner fchießen, hauen, noch werfen fann, noch überminden mag, er habe gleich Buchfen oder Stahl in feiner Dand, von allerlei Metall, wie alle bofe Webr und Waffen fenn genannt, meine Buchfe foll abgeben, wie der Blit vom Simmel, und mein Gabel foll bauen, wie ein Scheermeffer. Da gieng unfere liebe Frau auf einen febr boben Bera; fie fab binab in ein febr finferes Thal, und ihr liebes Kind unter den Juden stehen, so herb, so herb, daß er gefangen, so herb, baß er gebunden fo hart, das behüte mich der liebe Berr Jefus Chrift, vor Allem was mir schädlich ift, Umen". Dann folgt wieder einmal gegen den Suffen: Mimm Wachholberbeeren, Buderbrod und Wermuth, foche es untereinander, und thue co marm über den Magen.

Das Buch mare wohl, wo es häufig umgeht, allenfalls Gegenstand der Polizei, wenn Diefe nicht lieber ber Zeit den Unfinn überlaffen will, daß fie ihn verzehre. Des durch die ganze Welt berufenen Erzschwarzkunstlers und Zauberers D. J. Fausts mit dem Teufel aufgerichtetes Bundniß, abentheuerlicher Lebenswandel, und mit Schrekken genommenes Ende. Edlu am Rhein und Nürnberg.

Dag Catans Reich groß und mächtig auf Erben fen , hatte man frühe febon verflanden. Was oben am bunfeln Simmel glängte, blinfte, frablte, das mar den Menschen wohl befreundet und ehrwürdig, aber nicht grauenvoll, schrechaft: mas aber der Erde dunfler Schook verbara, mas im Erdbeben ihn durchquette, was aus geborftenen Riffen dunftig, schwefelflammig, Seuchen - verbreitend fich ergoß, das war ihnen unbeimlich, verdächtig, graufenhaft; da schien ihnen fein Stern herauf, finferer und immer finflerer murbe die Kinsterniß, je tiefer fich die Phantafie in den Abarund hinabversentte, bis endlich die Geschreckte felbft erffarrte, und unten gang unten die Racht in schwarzen Klumpen gerann; und in dem Abgrund, ben nimmer des fernen Simmels Morgenroth erreichte, ba brannte der Solle Bfubl, da lag der alte Lindwurm mit allen Erbenübeln

und fchlief, fo lange ber Conne Licht ber Groe Dberfläche bescheint, und die Gemeinde gottfelig fromm por den Altaren fniet; wenn aber Die Macht die Erbe nicht mehr mit Simmelslichte tranft, wenn ber Rergen Schein am Altar erlifcht , wenn ber Solle Reich bann weiter wird und freier, wenn die Lebenden Schlafen, Die Todten aber machen und mandeln: dann fendet der grimme Wurm die junge Brut hinaus auf Raub und Rahrung, und durch die Lufte freift bann bas Begucht, und Die Werfe der Finfternif treiben, Die treten dann auf den Kreupwegen in ihren Zauberfreisen mit ihnen in Berfehr, und die ungethumen Rinder ber Luge helfen ihnen Unbeil und Bofes schaffen. Denn die Fürsten des himmels, hat man geschlossen, die Sterne, find an der Uftrologen Rreife festgebunden; ber Menschen Geiff vermag so gleicher Weiße burch nigromantischen Bauber die Fürsten der Finsterniß in gleiche Greife einzubannen, daß fie ihm Rede fieben, daß fie Die arge aber übermenschliche Kraft zu feinem Dienft permenden, daß fie die Gebeimniffe und die Schape der dunkeln Macht ihm öffnen, daß fie die Raturfrafte ihm diensibar machen, und ihn durch ihre Macht gum Erdenfürsten erheben, dafür daß er fich felbft und den irdischen Leib ihnen erb = und eigenthumlich verschreibt. Das ift daber das Wefen der Magie, ein furchtbarer

Bann, ber hinunter in ber Erde Abgrund reicht, und wenn des Menschen Thun die Schranfen des Ardischen perläft, wenn er in feinem Treiben fich in fich felber scheidet, und himmelan die Flamme der frommen Gottfeligfeit fchlägt, und endliche Menschen zu Beiligen bes Simmels fich verflaren, bann muß in der Scheidnng der Gegensat nothwendig fich ebenfalls mit berpordrängen: mabrend die einfältige, schuldlose Gottesfurcht in filler Singebung des Simmels Reich gewinnt, muß ber fede, übermuthige Tros der Solle Bforten ffürmen, dort wird irdische Mühjeligfeit mit himmlischer Glorie dann vergolten, bier irdische Wohlfahrt mit ewiger Sollengual gebuft. Daber ift die Magie mit ihrer gangen Encyclopadie der Goetie, Recromantie, Necnomantie, Anthropomantie, Leconomantie, Gaftro= mantie, Captromantie, Onomantie, Sydromantie, Geomantie, Pyromantie, Capnomantie, Schtiomantie, Levbramantie, mit allen ihren Künsten und Zauberformeln und Beschwörungen, mit ihren Kreisen und Sprüchen durchaus ein bestendenter religiofer Cultus; gottlos schwört das Menschenfind ben Simmel ab, und mildthätig nimmt die Solle ihn bafur jum Beiligen auf.

Das war der confequente Bolfsglauben ber Beit, bie in religiofer Genialität fo viele Selige dem himmel-

reiche eingebohren bat; er bat auch diesen Fauft gebohe ven, der awar als ein Produft der jungeren Beit erscheint, von dem aber die Propheten der vergangenen Alter wie von einem noch fommenden geweiffagt hatten. Eben so ift hauptfächlich auch von ihm, als die religiöse Benialität in eine Poetische fich verlor, jenes neue uns endliche Object der Kunft ausgegangen, an dem fie in ben neueren Zeiten so vielfältig sich versucht, die Darfiellung des Teufels nämlich. Das Berriffene, Grundbofe in plaffischen Umriffen, alfo in Sarmonie barzuftellen ; das durch feine innere falfche Ratur immerfort Vergerrte gur Ordnung und Ginheit gufammenauswingen; bas Diffperhaltnif felbft in Berhaltniffe einzuschließen, und der absoluten Berlogenheit doch eine Runftwahrheit zu leiben: das ift die schwer zu lösende Aufgabe, gleichsam als ob man fressendes Bift bereiten follte in einem Becher, ber feine Berührung fcheut, und davon in Stude gerfpringt. Durchaus fallt baber bas Problem jenseits der Gränzen der eigentlichen Runffichonbeit binaus, gerade ber negative Gegenfat alles Schönen muß fich in ihm bilben, und ein vollendeter Teufel fann und unmöglich Liebe abgewinnen, er fann nur auf unfern Saf Anfpruch machen; teufelisch muffen wir ibn felbft erbliden und teufelisch und an ihm freuen, und dies Erweden unferer Teufelhafe tigkeit durch die Aeußere, kann allein die Genialität des Werkes constituiren. Indem wir aber uns an ihm ergöben, haben wir selbst gleichfalls gewissermaßen schon einen Bund mit ihm geschlossen, Kaust's Sympathie mit ihm war eine Gleiche, nur enger; er lebte mit ihm gleichsam in einer umgekehrten She, der nicht Liebe, sondern Feindseligkeit zum Grunde lag, und die daher mit der Vernichtung des Schwächeren, Gehasten endete.

Das Volfsbuch über ben D. Kauft ift Auszug eines größeren Werfes unter dem Titel: Erfter Theil der wahrhafftigen Sifforien von den grewlichen und ab= schewlichen Gunben und Lastern, auch von vielen wunderbarlichen und felgamen Ebentheuern fo D. 30= bannes Kauftus, ein weitheruffener Schwarzfunfiler und Erzzauberer durch feine Schwarzfunft bis an feinen erschrecklichen End hat getrieben. Mit nothwendigen Errinnerungen und ichonen Erempeln, menniglichem jur Lehr und Warnung aufgestrichen und erflehret burch G. N. Widman. Gedrudt ju Samburg 1599. 4. 3weiter Theil. Dritter Theil. Früher, wie man glaubt, fchon 1587. 8. Berlin berausgefommen. Dag Fauft gegen das Ende des Fünfzehnten und den Anfang des sechszehnten Jahrhunderts wirklich eristirt habe, geht aus einer Menge hifforischer Zeugniffe von Augengeugen, die ihn gesehen zu haben versichern, hervor. Er lebte gleichzeitig mit Paracelsus, und mar, wie es scheint, Freund von ihm und dem gleich berüchtigten Cornelius Agrippa. Melanchthon gedenkt seiner in selnen Briesen, und eben so Conrad Gesner als seines Zeitgenossen. Manlius in seinen Collectaneis Loco-rum communium sagt von ihm p. 38: Novi quendam nomine Faustum de Kundling, quod est parvum oppidum patriae meae vicinum. Widman führt in der Einleitung nichrere Acuserungen Luthers über ihn an, und sagt dabei am Ende: "Diese und andere mehr kurzweilige und fröhlich erzählte Gespräch, hab ich aus einem besondern Schreiben, so mir besannt, wollen erzählen \*). Aus allen diesen Zeugnissen,

<sup>\*)</sup> Vorzüglich der gleich folgende Vief des Abt Leitherm aus den Epistolis Familiaribus, edirt von I. Spiegel, Hagenau 1536, geschrieben am 20sen August 1507, giebt sider sein ganges Wesen, Thun und Treiben und über seine vorzüglichsten Schieffale ben ber stimmtresten Aufschlus. Homo ille, siggt er de quo mibi seripsisti, Georgius Sabellicus, qui se principem necromonticorum ausus est nominare, gyrovagus, battologus et circumcellio est: dignus, qui verberibus castigetur, ne temere deinceps tam nesanda, et Ecclesia sanetæ contraria publice audeat profiteri. Quid enim sunt alind tituli, quos sibi vasumit, nisi stultissime ac vesanæ mentis indicia, qui se satum, non philosophum ostendit? Sie enim titulum sibi convenientem formavit; magister Georgius Sabellicus, Faustus junior, sons

obgleich sie sich häufig, fogar in Nücksicht auf sein eigentliches Baterland, widersprechen, geht so viel

necromanticorum, astrologus, magus secundus, chiromanticus, agromanticus, pyromanticus, in hydra arte secundus. Vide stultam hominis temeritatem, quanta feratur insania, ut se fontem necromantiæ profiteri præsumat, qui vere omnium bonarum literarum ignarus, fatuum se potius appellare debuisset, quam magistrum. Sed me non latet ejus nequitia. Cum anno priore de marchia Brandenburgensi redirem, hunc ipsum hominem apud Ceilenhusen oppidum inveni: de quo mihi plura dicebantur in hospitio frivola, non sine magna ejus temeritate ab eo promissa. Qui mox, ut me adesse audivit, fugit de hospitio, et a nullo poterat persuaderi, quod se meis præsentaret aspectibus. Titulum stultitiæ suæ, qualem dedit ad te, quem memoravimus, per quendam civem ad me quoque destinavit. Referebant quidam in oppido sacerdotes, quod in multorum præsenua dixerit, tantam se omnis sapienfiæ consecutum scientiam atque memoriam, ut si volumina Platonis et Aristotelis omnia cum tota eorum philosophia in toto periisset ab hominum memoria, ipse suo ingenio, velut Erras alter Hebraeus, restituere universa cum præstantiore valeret præstantia. Postea me Neometi (Spener) existente Herbipolim venit, eademque vanitate actus in plurimorum fertur dixisse prasentia, quod Christi salvatoris miracula non sint miranda, se quoque omnia facere posse, que Christus fecit, quoties et quandocunque velit. In ultima quoque hujus anni quadragesima venit Stauronesum (Ereugnach, das er anderwarts immer fo nennt) et simili stultitia gloriosus de se pollicebatur ingentia, dicens se in Alchemia omnium, qui tuerint unquam, esse perfectissimum, et scire atque posse, quicquid homines optaverint. Vacabat interea munus docendi scolasticum in oppido memorato, ad quod Francisci ab Sickingen Balivi principis tui, hominis mysticarum rerum

hervor, daß er als historische Person angesehen, als ein psissiger, verschlagener, seinem Jahrhundert imponirender, vielleicht auch in geistiger Bildung und technischer Geschicklichkeit wirklich überlegener Mensch
erscheint, der besonders seine Wichtigkeit eben durch
sein Zeitalter erhielt. Indem nämlich die Nesormation
den erschlassten religiösen Sinn wieder auf's Neue
weckte, konnte dieser ben dem durchhin nüchternen nordischen Charakter, der sie bezeichnete, unmöglich in
glühender Andacht sich in religiöse Transcendenz verlieren, sie mogte lieber volemisch hervorbrechen,
und den Gegensah des Heiligen dem öffentlichen
Abscheu bingeben, wie sie überhaupt den ältern Cultus

percupidí, promotione suit assumtus: qui mox nesandissimo fornicationis genere, cum pueris videlicet, voluptari cepiti quo statim deducto in lucem suga ponam declinavit paratam. Hæc sunt, quæ mihi certissimo constant testimonio de homine illo, quem tanto venturum desiderio præstolaris, Cum venerit ad te, non philosophum, sed hominem satuum et nimia temeritate agitatum invenies. Auch Conr. Mutianus Rusus in dem Brieswechsel, den Tenzel von ihm serausgegebett hat, schreibt von ihm am 7. Oct. 1513 Folgendes. Venit octavo adhine die quidam chiromanticus Erphurdiam nomine Georgius Faustus, Helmutheus Hedebergensis (Hemitheus Wirtebergensis?) merus ostentator et satuus. Ejus et omnium divinaculorum vana est professio. Rudes admirantur. — Ego audivi garientem in hospitio. Non castigavi jactantiam. Quid aliena insania ad me.

als einen gleich negativ Gewordnen bargestellt, und bem gleichen Abschen preiß gegeben hatte. Go erscheint Fauft daber in der Geschichte gleichsam als der allgemeine Repräsentant der gangen schwarzfunflerischen, jauberischen Tendenzen, die durch alle Sahrhunderte durchgegangen waren, jest aber an ber Grange, wo das einige Gangender Religion schismatisch in fich felbft gerfiel, und Sag und Feindschaft in den getrennten Gegenfähen erwuchs, endlich ihren gemeinschaftlichen Sammelvunkt in einem Manne fanden, der bei feinen vielfältigen Reifen in mannigfaltige Berührung mit allen Classen des Bolts gefommen war, und überall fich der Gemeinschaft mit dem Bofen rühmte. Schon in den frühesten Beiten trug fich das Bolf mit ähnlichen Ergählungen von Teufelsbannungen, wie fie im Fauft fich finden. Außerdem daß das gange Segenwesen unmit= telbar damit zusammenbing, in dem durchaus die muffische Verzuckung, aber nicht in die Seligfeiten bes Simmels, fondern in den Abgrund der Solle, auf den Blocksberg oder unter das Sochgericht wiederfehrte, hatte das Bolf ju allen Zeiten Menschen, die es im Bunde mit dem Teufel glaubte. Zorogfer, Democrit, Empedofles, Apollonius waren in den alteren Zeiten Diesem Urtheil nicht entgangen, und in der neuern Zeit mußten Naimund Lullius, Arnold von Villeneuve,

Albertus Magnus, Johann Tritheim, H. Cornelius Agrippa, Theophrasius Paracelsus, Hieronimus Carsbanus der Neihe nach diesem Verdachte sich preis geben. Voroasier, nachdem er viele Bücher von der Zauberei geschrieben, und sich zum Könige durch seine Kunst emporgeschwungen, wurde vom Teufel erfäuft. Nobert der Teufel, Herzog der Normandie, im Jahr 768, wermogte in alle Thiergestalten sich zu verwandeln; er that drei Jahre Busse, doch nahm ihn am Ende der Teufel, führte in die Luft, und ließ ihn herabfallen, daß er zerschmetterte \*). Baian, Fürst in Bulgarien,

<sup>\*)</sup> Ueber ihnt eriffirt ein frangofisches Bolfsbuch: La terrible et merveilleuse vie de robert le diable, lequel après fut homme de bien. A Troyes, das aber seine Beichichte gang anderst als die Tradition ergablt. Robert wird vor seiner Geburt von feiner Mutter fluchend bem Teufel übergeben, und die Folgen diefer Bermunfdung werden fdnell im Charafter bes Rindes fichtbar. Gebohren unter Eturm und Ungewitter, vollführt der Knabe balb alles erfinnliche Boje, ift ber Schrecken aller Rinder, Die ihn ben Teufel nennen, erfricht feinen Lehrer. Im fiebengehnten Jahre gum Mitter gefchlagen, todtet er gleich auf bem Turniere Alles was ihm vorkommt, und sammelt endlich, nachdem er die Berminfdung von aller Belt geworden, eine Räubers bande, mit ber er in ber Tiefe bes Balbes ein Schlof fich baut, und von ba aus bas gange Land in Schrecken fest. Mis er aber eines Taas jeine Mutter befucht, und Mues, felbit die Mutter, por feinem Unblid flicht, entbeckt Diefe thin enblich ben Grund feiner Bosheit; er wird erschuttert,

gu Lothars Zeiten, übte auf gleiche Weise Zauberfünste; am Ende flüchtete er nach Nom, der Pabst legte ihm St. Peters Ketten an, allein der Teufel erwürgte ihn nichtsdestoweniger. So hatte gleichermaßen der friegerische Pabst Sylvesier der Zweite, der Mathematiser, einen Bund mit dem Teufel, der in Gestalt eines schwarzen, zottigten Hundes ihn begleitete, und ihn nach Verlauf seiner Zeit aus der Kirche nahm. So Johann XIII, XIX, XX, XXI; so legte mant Gregor VII einen Zauberspiegel bei; er hatte dem

und acht, nachbem er feine miberfpenftigen Mitrauber erichlagen, nach Rom, um vom Dabfte Absolution feiner Gunden ju erlangen. Der Pabft verweißt ihn an einen beiligen Eremiten, bem ein Engel im Schlafe Roberts Buffe mittheilt, daß er fo lange frumm und närrifch ump bergieben, und feine Rabrung ben Sunden abiagen miffe, bis ein Zeichen ihm verfündige, baf feine Gunden abges buft fepen. Er geht nach Rom, und führt bas vorgeschriebene Leben an des Raifers Sof jum Erstaunen aller Menichen, Die ihn aber natürlich nicht fennen. Rach fieben Sahren hept bes Raifers Geneichall die Garagenen gegen feinen herrn auf, bag fie Rom belagern; ber Raifer riicht mit feinen Leuten ihnen entgegen, Roberten aber ericheint ein Engel im Garten, bringt ibm einen weiffen Belter unb gleiche Waffen, und gebietet ihm, bamit gegen bie Garas genen ju gieben. Er maffnet fich, reitet in die Schlacht, und enticheidet diefe ju Gunften bes Raifers; legt alsbann im Garten an berfelben Stelle wieder die Baffen ab, mo er fie angelegt; Dferd und Bezeug perimpinben, und Teufel den Cölibat angelobt, und er nahm ihn in Gestalt eines schwarzen Mohren. Benedict IX hatte sieben Stück geschworne Geister in einem Zuckerglase; Paul II verschrieb sich mit Blut aus seinem Daumen dem Teufel in Gestalt eines grauen Männleins, war reich wie kein Pabst, führte ein greulich Leben, und als seine Zeit-um war, nahm ihn Satanas von der Seite seiner Concubine weg. So hatte jedes Zeitalter gewissermaßen seinen Faust, von jedem wußten die Zeitgenossen irgend etwas Uebermenschliches beizubringen, das nur als Emanation des Vösen ihnen begreislich

er legt fich wieder gu ben hunden bin. Des Raifers ftumme Tochter, die Alles bemerft bat, erffart ben gangen Borgang durch Zeichen, allein man glaubt ihr nicht. Daffelbe wiederhohlt fich bei wiederhohltem Ungriffe jum ameiten und brittenmale; ber Kaifer, um ju erfahren, wer der meine Ritter fen, legt ihm einen Sinterhalt; er entrinut, boch vermundet ihn Giner mit ber Lange, und bas Gifen bleibt ihm im Beine flecken. 3m Garten gicht er bie Lange beraus, und verftectt fie gwifden grei Steine. Der Kaifer läßt dann ausrufen, welcher Mitter in weiffer Ruftung die Wunde mit ber Lange vorzeige, folle feine Tochter und fein halbes Raijerthum erhalten. Der Genes fchall gieht eine folche Ruftung an, verwundet fich felber mit bem Gifen, gieht an ben Sof, und man fagt ihm die Tochter gu. Am Altave aber gewinnt biefe ihre Gprache wieder, erflart wie Alles jugegangen fen, man findet bas Gifen wieder, der Gremit erfcheint, um Robert die Abios lution ju geben, und Diefer erhalt des Raifers Tochter nun.

wurde; alle diefe Gingelheiten fammelten fich endlich in dem mabren und bem lehten Fauft, der als der Beermeifter aller borbergegangenen Bauberer fich an ihre Spike fiellte, und Alles vollbrachte, mas Diefe gefonnt, und noch ein Mehreres. Fauft ift daber gewiffermagen mehr Buch als Berfon, alles mas von feinen Zaubertunften die Geschichte feines Lebens ersählt, ift früher viele Rahrhunderte fchon als Tras dition im Bolfe umgelaufen , und Fauft's Bildnig mar gleichsam das Siegel nur, was man auf die Sammlung Aller gedrückt. Wirklich ift faum irgend ein Factum in Faufi's Leben, das fich nicht mit einer früheren gleichlautenden Tradition belegen liefe. Wie Fauft den Kaifer Maximilian, fo bewirthete Albertus Magnus im Jahre 1248 in diefer Sage den Raifer Wilhelm gu Coln um Bennachten, wo Alles von Froste ffarrte, in einem grünen Garten mit belaubten Baumen, die alle blübten ber'm Gefang der Rachtigallen. Als ein andermal ein Fürft von ihm Auftern verlangte, flopfte er nur an's Fenfer, ba reichte gleich jemand eine Schuffel voll dar, auf welcher die frangofischen Lilien gestochen waren. Da man deshalb nachfragte, war zur felbigen Beit eine Schuffel mit Auftern in des Rönigs Rüche weggenommen (Therfander). Auch diese Sage ift in den Fauft aufgenommen. Bom Erfolfus, Abt von Rulda,

erzählte man auf gleiche Weiße, wie er Speife nach Belieben berbeiguschaffen wiffe, und Wein jeder Urt aus hölzernen Pfloden auszugapfen verflande. Die Ergablung von den vier Gautlern au Francfurt, Die fich enthaupten ließen, ift gleichfalls eine febr alte Sage; fie wurde schon vom Simon magne ergablt, und eben fo vom Robannes Teutonicus, Domberr gu Salberstadt um 1271, der einen feiner befoffenen Cumpane auf feiner Stube enthauptete, ben Ropf auf ber Schüffel den Hebrigen herunterbrachte, und wie Diefe nun bestürzt beraufgelaufen waren, und den Rumpf gefeben, und die Stube voller Blut gefunden batten, da trafen sie den Getödteten gesund und munter unten wieder am Tische fiten. Daffelbe erzählt Sondorff in feinem Theat. hist. p. 188, wie Anno 1272 ein jaus berifcher Gaufler aus ben Niederlanden gen Creubnach gefommen fen, ber habe auf öffentlichem Martte feinem Anechte den Ropf abgehauen, und nachdem der Körper eine halbe Stunde auf der Erde gelegen, habe er ihm denselben wieder aufgesett. Er fubr auch mit den Sunden in der Luft berum, und machte ein Geschrei dabei, als wenn er auf die Jagd gienge. Diese Luftjagd, wie auch Fauft fie vor dem italienischen Abge= fandten veranstaltete, wurde eben fo dem Scotus ju Francfurt, dni Boroaffer, und dem Robert von der

Mormandie beigelegt. Much die Mantelfahrt hatte man frühe ichen von Simon Magus und Andern ergablt. Teutonicus hatte drei Bfrunden, ju Salberfadt, Maing und Coln; er mußte in der Chriffnacht an jedem Orte eine Christmeß fingen, und dafür hatte er in feinem Schreibstüblein einen Roffaum bangen, und wenn er dem Diener fagte, "Jung nimm den Zaum, geh in den Sof, schüttle ihn", dann fam alsbald ein Rog bineingelaufen, der Pfaff febte auf, und fuhr damit Davon. Daraus murde die Gefchichte der Bfalgarafen, Die gegen Seidelberg fuhren, die fich aber nicht im Wolfsbuche findet. Die Erzählung von dem Abelichen aus Dresden, den Fauft auf dem Mantel aus der Türkei abholte, und zu feiner Frau zurückbrachte, die fich eben an einen Andern verheirathen wollte, ift aus Beinrich dem Löwen genommen. Das Roftauscher-Stuck ift ber alte bohmische Schwant von dem Becker und den Schweinen. Der Fürft Baian gauberte gange Schwadronen Kriegsvolf herbei, wie Kauft als der Mitter von Sard ihn verfolgte; er fonnte babei jebe beliebige Geffalt annehmen. Roger Baco trieb, wie Fauft, Schiffe ftromaufwarts. Bon Paracelfus verfichern feine Freunde &. Oporin in Bafel und G. Wetter, die auf seinen Wanderungen ihn begleiteten, er habe oft den Teufel feinen Freund und Gefellen

genannt, und gutveilen, beraufcht, um Mitternacht gange Schwärme bofer Geiffer citirt, und mit feinem Degen fich mit ihnen herumgeschlagen. Wie Fauft ben Alexander vor bem Kaifer Maximilian citirte, fo meldet die frangofische Chronif, wie Robert von ber Mormandie Carl den Großen durch den Zauber herbeis gerufen habe. Bu der Geschichte, wie Rauft ein Ruder Seu als Galat um einen Lowenpfennig gefreffen, gieng ebenfalls ein Bendant schon in früheren Zeiten um, wie nämlich der Abt Erlolfus einem Wirthe alle Berichte meggegeffen habe, und am Ende des Wirthes Weib felber mit, die jener aber bernach in der Ruche wieder unverfehrt, fo wie die Speifen in der obern Rammer gefunden habe. Auch die Geschichte mit dem aufgefressenen Wirthsjungen ift daber feineswegs allein ibm eigen. 211s Carl IV mit der baierischen Bringef= fin Sophie Beilager feierte, brachte der Braut Berr Vater einen gangen Wagen voll Schwarzfunftler mit nach Brag. Da es aber am R. Sofe an folden Leuten auch nicht fehlte, so mußten sie mit einander certiren, wer die Kunft am Beffen gelernt hatte. Sier ergriff ber bohmische Zauberer Butho den Meifter der baierischen, Ramens Gonin, sperrte das Maul auf, bis an beide Ohren, und fraß ihn mit Saut und Saaren, bis auf die Schube, welche, weil fie febr fothig waren, et

wieber bon fich fpie. Sernach fette er fich über ein großes Gefäß mit Waffer, und gab den Berschlungenen wieder von fich. (Therfander.) Go fehlägt baber überall im Fauft die Tradition durch; er hat die alten Rauberer alle um sich her citirt, und weil er allein noch unter den Lebendigen ift, darum führt er für fie Alle auch das Wort. Es ift nicht unwahrscheinlich, baf er felbit fein eigener Compilator gewesen fen, und fich gefammelt habe aus den mannigfaltigen Heberlieferungen der Vergangenheit. Widmann's Schrift grundet fich, wie der Berausgeber felber mehrmal faat, auf ein Autographum von Fauft, das eines gelehrten alten Doctoris in Leipzig drei Gerren Gobne in feiner Liberen gefunden, und Andern mitgetheilt haben, was er dann weiter aufgestutt, und mit moralischen Un= merfungen versehen, wie denn die gehn fchlechten Disbutationen Fauft's mit dem Teufel über himmel, Bolle, Beifter, Welt und Teufel gang von ihm zu fenn scheinen. Es ware indeffen auch nicht unmöglich , baß ienes Autographum von Robann Baiger ober Wagner, Fauft's Schüler, fich berfchreibe. Fauft felbft giebt ihm das Zeugnis, wie er verschwiegen sen, und viel bofer Schaltheit in ihm ftede, babei mit giemlichen Berftand begabt, wie er in der Schule bei Bederny Mehgern und andern Sandwerksleuten für flumm

gegolten habe, im Saufe aber fertig rebete, babei Banfert. Er fette ihn besmegen gu feinem Erben ein, bermachte ihm alle feine Bucher, und in einer Unterredung vor feinem Tode fagte er ihm ausdrücklich: "Daneben bitte ich dich , daß du meine Runft , Thaten und was ich getrieben habe, nicht offenbahreft, bann allererft lang nach meinem Tode, aledann wollest bu es fleißig aufzeichnen, es zusammenschreiben, und in ein Sifforien bringen, bargu bir bein Geiff und Auers hahn helfen wird, was dir vergessen ift, das wird er bich wieder errinneren. Dann man wird diese meine Geschichte von dir haben wollen." Heber Wagner felbit erschien fpater eben auch wieder eine gleiche Biographie, wie die hier von ihm Gefoderte, unter dem Titel: Des burch feine Zauberfunft befannten Chr. Wagner Leben und Thaten. Wenland von Fr. Schotus Tolet in tentscher Sprache beschrieben von B. G. M. Berlin 1712, frateres Machwert, nachaestoppelt, und ohne allen innern Werth.

Faust ist übrigens keineswegs ber einzige und alteste Bauberroman; früher scheint ihm die Schrifft voranges gangen zu senn, die Roch anführt: Lucifers mit seiner Gesellschaft val. Und wie d' felben geist einer sich zu einem Ritter verdingt, und ym wol dienete. Bamberg 1493. 4. Eben so Theophilus, eine Nomanze, wo

Diefer fich mit Leib und Geele bem Teufel verschreibt, um wohl leben ju fonnen, und die Sandschrifft in der Solle bann niedergelegt wird. Um Ende fchlieft er jedoch minder tragisch als Fauft damit, daß er die Gunde bereut, und Maria ihn aus des Teufels Gewalt befreit. Aber weit alter noch, und in die früheften gahrhunberte fallend, ift die Geschichte des Zauberers Birgilius. Mir iff nur die bollandische Hebersehung beffelben in (Beficht acfommen: Een schone Historie van virgilius, van zijn Leuen, Doot, ende van zijn wonderlijcke werken, di hy deede by Nigromantien, ende by dat behulpe des Duyvels. T' amsterdam by H. S. Muller 1552. Virgil als Rungling gerath hier in eine Berghöhle; ein Teufel, ber darin gebannt ift bis jum jungften Tage, wenn ein Menfch ihn nicht befreit, ruft ihn bei Ramen, bittet ihn um Sulfe, und versprichtihn dafür die Schwarzfunst zu lehren. Virgil willigt ein, läßt fich unterrichten, und öffnet dem Teufel bann die enge Deffnung, in der er eingesverrtiff; Diefer Shlüpft hervor, und Dirailius stellt fich erstaunt, daß durch dieses enge Loch die ansehnliche Figur hindurch gefonnt, findet es unmöglich; ber Teufel verspricht, um ihn ju überzeugen, ben Durchgang noch einmal vorzunehmen, er drangt fich hinein, und Virgilius schließt die Deffnung, und versperrt ihn

neuem \*). Go findet von diefem Rauft ber Teufel fich Dasmal überliftet. Birgilius geht nun bin mit feiner Runft, und baut fich junächft ein Caftell; feine Reinde beben den Kaifer gegen ihn auf, daß er ihn belagert: er aber verzaubert die gange Armee, daß fie Alle nicht pormarts noch rudwarts fonnen, und da ein anderer Migromant den Bann loft, feine Leute in Schlaf verfett, und die Belagerer nun flürmen, findet B. noch eine flärkere Beschwörung im Buche, daß Alle wie fie fichen auf Leitern, Mauern, und der Raifer felbit, wie erstarrt bleiben muffen, bis fie fich mit ibm ausfohnen, und er fie wieder loft. Dann baut er einen Pallaft, in deffen vier Flügeln man Alles hört, was in den vier Quartieren von Rom gesprochen wird. Weiter grundete er salvatio Romae, einen Thurm mit Bildniffen, die nach allen Gegenden die Glocken in den Sanden tragen, mit benen jedesmal diejenige läutet, nach beren Weltgegend bin ein Volf die Stadt bedroht. Weiter verfertigt er ein fupfernes Pferd mit einem Reuter von derfelben Materie, das Rachts durch die

<sup>\*)</sup> Daffelbe, so wie noch Mehreres aus dem Virgilius, erzählen die Schweizer vom Paracetius; der Teufel war nach ihnen in einen hohten Saum verschlossen und einge zapit, und Theophrasius besteite ihn dasitt, daß er ihn zaubern lehrte.

Straffen ritt , und mit einem Flegel alle Diebe tobtete; bann eine Lampe, die immer brannte, bis fle dreihundert Stabre nach feinem Tode von einem Metallmann erschoffen wurde, den er mit gespanntem Bogen babei gesett. Dann legt er fich einen Baumgarten an, worin täglich Früchte reiften, Blumen blübten, unfichtbare Bogel fangen, Quellen riefelten in benen Wische fvielten; Alles nur mit einer Luftwand, und doch fo beschloffen, daß niemand hineindringen mogte. Er verliebt fich weiterhin in des Gultans Tochter von Babnlon, führt se auf ihre Bitte mehrmal durch die Luft in seinen Baumgarten; ber Gultan, ber einft ihre nachtliche Abwesenheit bemerkte, und fie Morgens wieder im Bette findet, fragt fie um ihr Abentheuer, fie entdeckt ihm des Meifters Kunft. Der Gultan gebietet ihr, ihm, wenn er wiederfehre, einen Schlaftrant zu geben; sie thut, wie er ihr geheißen, und 23. wird gefangen, und foll getöbtet werden. Da gaubert er dem Gultan ben Euphrat auf den Richtvlat, daß er mit feinem; gangen Sofe in ihm schwimmt und gappelt, wie die Fische; er selbit aber baut sich eine Luftbrücke, entführt feine Geliebte, und grundet dann Reavel mit einem Thurme barin, auf bem ein Avfel an einer eifernen Rette hangt, und wenn man ihn erschütterte, dann mußte ein Erdbeben die gange Stadt erschüttern

wenn man ihn aber weabrach, dann follte Die Stadt perfinten. Er fiftete auch Schulen dort, und las felbit Nigromantie, und nachdem er noch viel Anderes volle bracht, wollte er wieder fich verjungen, und nahm feinen getreueffen Anecht, gieng mit ihm in fein Caftell, und gebot ibm, ibn in Studen zu bauen, und alle Gliedmaffen bann, den Rovf zu unterff, das Berg in Die Mitte, die Fuße ju oberft in eine Tonne ju legen, über der eine ewige Lampe brannte, und diese dann jeden Tag zu erneuen, nach drei Wochen werde er als Jungling wieder auferstehen. Der Diener ließ sich mit Mube nur bereden, nachdem aber der Prozeff fieben Tage fortgebauert hatte, vermift ber Raifer ben Meifter; er inquirirt auf den Diener, und diefer muß ihn endlich nach vielem Widerflande in das Caffell einführen, das Metallriefen mit eifernen Dreschflegeln bewachen; als man aber dort die Stude in der Tonne findet, wird der Diener als Mörder umgebracht, und ein nactes Kind wurde da gesehen, und rief vermaladeit fen der Tag, wo ihr hergefommen, und verschwand. Man fieht, wie Alles frifcher, romantischer, füdlicher, als in dem Mordischen Fauft ift, der mehr gegen das Comische oder das Schreckliche hinneigt. Es ift, wie mehrere Spuren andeuten, italianischen Ursprungs, und entweder unmittelbar von einem Stalianer, ober

auch wohl von einem Spanier oder Briechen in Stalien geschrieben. Mehreres aus dem Romane, wie z. B. die Salvatio Romae, die auch in den gestis romanozum und den sieben weisen Meistern vorkömmt, deutet auf einen sehr frühen Ursprung des Werkes, der vielslicht hinter dem zwölften Jahrhundert liegt.

36.

Des weltberuffenen Herzogs von Luremburg, gewesenen königl. General und Hosmarschals Pacta, oder Verbündtniß mit dem Satan, und das darauf erfolgte erschröckliche Ende, woben auch dessen ben seinem Leben verübte tyrannische Mord = und Frevelthaten kürzelich beschrieben werden. Gedruckt zu Offenbach und Nürnberg.

Aelter und beinahe gleichlautend mit diefer Novelle ist die Erzählung, die der Abt von Chniag von einem Grafen von Mascon aus der Lyonischen Provinz macht. Dieser verschrieb und verhieß dem Teufel, daß er

wollte ein Reind und Verfolger ber Clerifen fenn und er hielt, was er gelobt, und nahm ihnen all ihre Saabe und ihre Guter. Bu Ende, ba er mußte, daß er fort muffe, ließ er zurichten ein großes Banketh, und dagu feine Freunde berufen, und ba er in den besten Freuden faß, ritt ein großer Mann auf einem schwarzen Bferde in bes Pallaffes Pforten binein, jog jum Grafen bin, und fagte, wie er etwas mit ibm zu reden batte. Da merkt der Graf, wo es hinaus wollte; faat hierauf au bem Manne, er follt ihm vollende diefe Zeit feine Freud julaffen, und fommen, wenn die Racht erft bergebe. Das wollte dieser Mann nicht, ba erzurnet fich ber Graffe und fprach: Er fibe mohl, er wolle ihm von feinetwegen nicht auffiehen. Auf das war der Graff als durch unsichtbare Macht bezwungen, und da er gesehen, daff er nicht damider thun fonnte , ift er von dem Tisch aufgestanden, und hinabgegangen bis ju bes Pallast's Pforten, allda hat er ein ander schwarz gerüftet und gefattelt Pferd gefunden, auf Welches er aus Befehl gedachten unbefannten Mannes von Stundan gefeffen. Das hat er geschwind genommen, und vor allen und mennialichen dascibit gegenwärtig und zusehende, ben Graffen in die Luft binauf und binmeggeführt. Es ward von dem großen Geschrei und erbarmlichen Klagen, das der Graff trieb, die gange Stadt bewegt, und lieffen alle

Burger gu , bas Wunderzeichen gu feben. Er fchrie um Silf, aber er fuhr je langer je mehr in ber Luft binan, daß man ihn nicht mehr seben konnte, da ift jedermann gant erfchrocken wieder zu Sauf gangen". - Was bier der haß der beeinträchtigten Clerifen that, das bewirkte fväter ben'm Volfe die Graufamfeit und die Sarte des Bergogs, mit der er feine Kriege führte. Man weiß, was die Memoiren der Zeit von ihm ergablen. Zugellos raubten, plunderten, mordeten und schändeten seine Soldaten: mit der fühlloseffen Unmenschlichfeit behandelte er die unalücklichen Schlachtopfer des Kriegs, und oft horte man ihn im Scherze fagen, daß er fich bem Teufel ergeben wolle, wenn fein König nur immer fiegreich durch ihn fen. Erbittert über feine Mighandlungen überantwortete bann bas Bolf nach feinem Tobe fein Andenken wirklich bem Teufel.

37.

Der wunderbare Hund, oder der durch Lift und Bosheit eines Weibes in einen Hund verswandelte Umtsschöffer, welcher mit seinen Avanturen den Lauf der Welt vorstellet.

Aus dem Polnischen ins Tentsche übersetzt von G. P. B. Gedruckt in diesem Jahr.

Auszug und Nebersehung aus der Movelle des Cervantes, die beiden hunde, hier und da mit eingelegten Gedichten, unterhaltend und wißig wie das Driginal, nicht schlecht überseht, gedruckt wahrscheinlich zum Erose der von ihren Beamten gedrückten Bauern, und dadurch hauptfächlich wohl in's Bolf eingegangen.

## 38.

Der wegen seiner kurzweiligen Possen merkwurdige schlesische Rübezahl, oder das schalkhafte
Gespenst. Gedruckt in diesem Jahr.

Sammlung der verschiednen schlesischen Volksfagen über diesen Berggeift, jum Theil aus Prätorius, ohne weitere Auswahl zusammengetragen, meistens hinaus- laufend auf Spenden, die der reiche Geist aus seinem verborgenen Vorrathe armen Schluckern gemacht.

Gine schöne lesendwürdige Sistorie von dem unschänderen Schloß in der afrikanischen Höhle Xara, samt einer artigen Sistorie von einem in der Hölle und Vorhimmel gewesenen versoffenen Bauern. Coln.

Wie aus festem Riefel schlug die feste Kraft im Norden den Funken der Boesse hervor, von selbst aber ftromt fie im Guden freiwillia fich entladend aus. In den tausend Rächten der grabischen Mährchen bat das Feuergewölfe unter dem Strabl des Canopus geffanden, und wie ein Wetterleuchten hat es die nordische Finfterniß durchblift. In der Soble von Zaga fchimmert ein Streiflicht diefes großen Feuerwerkes. Der Rude Mattetai eröffnet mit feinen Beschwörungen ben Berg , die Unschuld allein aber fann das Schlof ge winnen, bas barin an einer Berlenschnur an ber Marmorfäule hängt, und dem die Erdgeister dienstbar find. Lahmet gewinnt den Zauber, allein die Stunde der Beschwörung ift vorüber, der Berg schließt fich über dem gungling mit Krachen wieder. Die Luftgeiffer aber befreien ihn aus dem Gefangniß, und des Gultans Tochter wird ihm durch die Silfe der Erdgeister nun zur Gattin. Bald entreißt der arge Mattetai mit den Feuergeistern den kostbaren Schat ihm wieder, und entführt ihm Schloß und Gattin; aber die Luftgeister helfen Lahmet, daß er das Geraubte zurückgewinnt, und der Zauberer wird gestraft. Das ist der Inhalt des Mäbrchens, das leicht und lustig durch die Elemente spielt, und, einer Libelle gleich, sich oben sider der Erde und dem Leben im Sonnenstrahle wiegt. De es daher gleich nicht vom Bolke ausgegangen, und daher auch kein eigentliches Volksbuch ist, so hat doch wahrscheinlich diese Leichtigkeit und diese Grazie des Bunderbaren leichten Eingang ihm verschafft, und das Volk hat den Fremdling gerne adoptirt.

## 40,

Wunderbare Geschichte von der edeln und schönen Melusina, welche eine Tochter des Königes Helmus und ein Meerwunder gewesen ist. Nürnberg.

In der Gestalt der Feen wohnte die Fabel jum Lehten unter den Menschen. Die Feen waren die

Ernptogamiffen ber Oberwelt. Von bem indischen Gebürge Semafuta, das zwischen den Meeren des Aufgangs und Riedergangs im Glante ber Morgen= und Abendfonne den goldnen Gurtel bildet, famen fie herüber, gleich Bogeln eines fremden Simmels nach Guropa, und herrschten durch den Mether; großer Kräfte und vielfachen Baubers Meifter; irdifche Geftirne, Die im Lufthimmel leben; der Erde Rervengeister, Die durch die gewaltige Maffe auf- und niederschweben, und, Regenten der Naturorgane, fie nach höheren Bweden lenken und regieren; benen die Materie nicht undurchdringlich ift, deren Auf die Schwere nicht feffeln mag, und die auf ihrer Babn die Finfernif nicht irrt. Die coloffale Phantafie ber Beit batte fie wie ein warmer Commerhauch den Frühling hervorgelockt: da aber wendeten die Zeiten fich in fich felber, der Berfand gieng auf und trieb fie in Stein und Erd gurud, und in den Körpern gebannt schlafen die Bemuther wieder, und falt, aber hell und leuchtend rollt die Materie durch den Raum, weil der Geift in ihr erwacht, und der Gefühle Leben allein im Innerfien focht und treibt. Auf den Mai der Weltgeschichte ift ein heller, falter Wintertag gefolgt; die Baffer liegen in magnetischer Erffarrung an den Vergen nieder; das Leben ift unter die Erde gegangen, dunkel glimmt es

nur noch im berborgnen Camen, ber erftaret im Boben liegt; Die Bulfe focken, es geht nur ein leifer Athem aus der Erde, der nicht mehr ben Simmel trubt. Die pergangene Beit ift jum Mahrchen geworden, und ber Plumenduft niedergeschlagen zu Effengen, die fie in Büchern als Barfum bemabren. Other glorreich wandelt der Beiff wie Gieblinf in den Schneefuren , und beflügelt gleitet er auf bem Gisfpiegel um Die Erde bin; er athmet frei und tief und fect, und thm ift wohl, wie ihn das innere Treiben dahin schnellt, und wohl in feinem raschen Muthe, und durftig nach ber Weite, und unerfattlich trinft er Die Ferne ein. Das ift der Wandel der Zeiten, durch allen Kreislauf aber geht die Ewigkeit pfeilgerade dahin, wo ankommen muffen die eilenden Sahrhunderte.

Die Melusine ift, soviel man weiß, das erste Feengebicht, und unter Allen das am meisten Verbreitete. Gun Lusignan, der gegen den Anfang des eilsten Jahrsbunderts um die Zeit, wo Nichard Löwenherz den Kreubzug nach dem heiligen Lande machte, König in Enpern und Jerusalem war, und an Saladin seine Hauptstadt verlohe, war der Sahn dieser Fee, Sieselbst war Tochter Elinas Königs von Albanien und der Fee Pressine; Naimondin, Sohn des Grafen von Foret ward ihr Gatte, und sie bauten das Schloß

Lufineem (Anagramm von Melufine) und murden Grunder eines mächtigen Saufes, und gahlten Ronige und Sergoge unter ihren Gohnen. Bis auf die Beiten ber Catharina von Medicis giengen die Sagen von der Ree in der Gegend um; nach Brantomes Bericht ergablte das Bolf von diefer Königin, wie man fie oft an der Quelle baden fabe, in Befialt eines fchonen Beibes in Wittwenfleibern. Undere berichteten, wie fie Samfags um die Beiverzeit, aber selten, weil sie sich da nicht gern sehen lasse, babend halb als schönes Weib, halb als Schlange erscheine; noch Andere, wie sie bisweilen auf einem boben Thurm fich zeige in schöner Geffalt und auch oft als Schlange. Go oft ein großes Unglud bem Konigreich bevorfiehe, oder ihren Rachfommen, wollte man fie gleichfalls drei Tage vorher ein scharfes, furchtbares Befchrei ausfloßen gehört haben. Alle diefe Sagen hatte die Familie feit langen Zeiten schon gesammelt, und in ihren Archiven niedergelegt, und daraus hatte Bean d'Arras das Gedicht in Verfen um 1387 gebildet, bas 1500 zuerft in Fol. Paris gedruckt wurde, 1584 revidirt in 4, nachber in Profa aufgelöft und modernis firt, und von diefer Umarbeitung von Robot ift dann das Volksbuch ausgegangen.

Zwolf Sybillen Weissagungen, viel wunderbarer Zukunft, vom Ansang bis zum Ende der Welt besagend. Auch der Königin von Saba dem König Salomon gethane Prophezenung. Wie auch merklicher zukunstiger Dinge, von St. Brigitten, Enrillo, Methodio, Joachimo, Bruder Reinhard, Johannes Lichtenberger, und Bruder Fasob aus Hispanien beschrieben. Aus's neue wieder gedruckt. Edln und Nürnberg.

Alle Zukunft int so nothwendig durch die Gegenwart bedingt, wie die Natur jedes Gewächses in der Natur des Samens gegeben ift, aus dem es sich entwickelt. Weistagen heißt, sich hineindenken in die bildende Gottheit, oder vielmehr aufgenommen werden in den Gedanken des fortschaffenden Naturgeistes, und die Gabe daher in diesem Sinne, da sie keinen innern Widerspruch enthält, wie jede höhere Genialität keinesswegs ein Gegenstand der logischen Discussion. Man hat Sterne am himmel ploklich hell aufglühen und

wieder erlofchen feben; die Conftellationen führten durch ihre wechselseitige Berbindung eine folche Beriode einer erhöhten Genialität des Gestirns berbei : auch im Reiche der Genter ift ein folches Aufflammen eines einzelnen Gottbegeisterten bentbar, daß tiefer in ihn fich die Oberwelt herabsenft, heller der Gedanken in ibin gundet, und prophetisch ein Lichtstrahl die fernen, dunkeln, ungebohrnen Zeiten schon enthüllt, und durch freies Singeben der Intelligen; in fie vorbildlich vom Weltacist bineingedacht wird, was erst sväter nachbildlich in die Wirklichkeit eingebohren wird, fo daß alfo der gewöhnliche Gang des Denfens fich nun umfehrt, und die Reflexion dem Gegenstande voreilt, fatt daß fie ibm im gemeinen Lauf der Dinge folgt. Wenn wir dergleichen gedenken, dann wird unfer Urtheil über ben Begenstand vorsichtiger und bescheidner fenn. Gerade die bifforische Weiffagerei, die man einzig gelten laffen will, ift, wenn fie über den Kreis, der unmittels bar den Weissagenden umschreibt, binausgebt, so nichtig wie die Meteorologie, weil beide von Millionen Faden nur Wenige beachten, Bene nämlich, die fie gerade felber mit hineingesponnen haben. Allein auch fie in Chren, wenn fie fich nicht mit Vollendung bruffet, und nur als ein nothwendiges Biel aller geiftigen Entwidelung fich geltend macht.

In bem degenwärtigen Buch find gwölf Gibollen aufgefiellt, wie die Geschichtschreiber fie uns überliefert babent eine Berfica, Enbica, Delphica, Cumeria, Tiburtina n. f. m., und geber werden eine Reibe Spruche meift aus den Bropheten des alten Teffamentes in den Mund gelegt. Un Diese schlieft die Konigin von Saba fich an, die besonders vom junaften Tage weiffagt. Die Idee eines jungfien Tages, gegrundet auf die Unnahme einer gleichen Perfectibilität des Bofen wie bes Guten, und der daraus folgenden Nothwendigkeit der eintretenden Ueberwucht des Laffers über das Bute durch das Ginarciffen einer höheren richterlichen Gewalt abzuhelfen, ift eine bet Grundanfichten ber menfchlichen Ratur, die befonders in der Entwidelung des Chriffenthums ju Tage getreten ift. Wieder mar es natürlich, da man Chriffus als das haupt aller Tugend und alles Guten anerkannte, die fich dann ihm wie die Glieder eines Leibes zur Bildung der Kirche anfügten, daß man auch gleicher weiße einen Antichrift anerkannte, deffen Leib alle Lügengeister und alle Teufelsavostel angehörten, und ber eben am jungften Tage besiegt dem Guten erliegen muß.

"Dierauf wird bald eine Aenderung und neu Regiment, Fried und Sinigkeit in der ganzen Christenheit entsiehen, sagt die Königin von Saba, und das römische Kaiserthum, als vor das Griechische ein Ende nehmen, und wird sich alsdann der Antichrist nahen geboren zu werden, nämlich zu der Zeit, so ein fremder Kaiser Gewalt über Kom gewinnt, der sich nicht einen römischen Kaiser schreibt, und dennoch ein Christ ist. Unter demselbigen wird der Antichrist zu Babylon geboren voller Teusel, und wird sich heimlich halten, bis ins dreissigste Jahr. Alle verborgenen Schähe werden dem offenbahret, damit wird er die Christen und andere Bölser an sich reizen. Der Geiz und die Liebe des Geldes wird so groß auf Erden, daß die bösen Christen Leib und Seele darum geben werden" u. s. w.

Dann folgen die Prophezenungen der heiligen Brigitta, historisch, verwirrt, doch mit wenig Wisdeutbar auf die Zeit. Dann von des heiligen Propheten Predigt und Ermahnung, der Frankreich, Italien und hispanien durchgezogen ist im Jahr 1509, leeres, emphatisches Mönchsgesalbader. Endlich die Zeichen von dem jüngsten Tage, welche die Zusunft des herrn verkündigen, aus der Schrift gezogen. Alles zusammen, wie es dasseht, durchaus unschädlich in den händen des Bolkes, und vielmehr von manchen Seiten mögelicherweiße Nuben gewährend.

Panger führt in seinem Berzeichniffe eine Schrifft

an: Offenbahrung der Sibillen Weissaung mit viel andern Prophetien künftiger Ding, die noch bis zu Ende der Welt geschehen sollen. Oppenheim 1516, die wie das Bolfsbuch zwölf Sibillen in Holzschnitten enthält, und bei jeder eine Weissaung aus einem Propheten, Alles zusammen 6½ Bogen. Ohne Zweisel ift daher das Lehtere von dem Andern ausgegangen.

## 42.

Der bellende Hund, so die itrgebende Schaafe aufsuchet, und zum wahren Schaafstall Christi zu bringen trachtet, in alle Welt ausgeschicket von F. Niviands. Edin am Rhein.

Elende pfaffische Controverse, Capuzinade gegen Luther und die Reformation gerichtet, ohne Geiff, ohne With, ohne Metorik; leeres giftiges Geschreibe eines unsinnigen Zeloten, ohne wahren Beruf zur Polemik.

Lebensbeschreibung des heiligen Eristophori. Eoln am Rheine.

Die bekannte Legende des großen Eriffophs, wie er ausgieng um dem Stärksten und Mächtigsten zu dienen. Etwas verstümmelt und nachläßig behandelt.

## 44.

Das bis an den jungsten Tag mabrende Elend & wegen seiner Annehmlichkeit aus dem Franstöffichen in's Deutsche übersett. Francfurt und Leipzig.

Modern und nicht eigentliches Volksbuch, obgleich doch wohl von einer alten Sage ursprünglich ausgegangen, der Schmidt von Appolda, nur in etwas abweichender Form, sonst correct in Sprache und Darstellung.

Eine schöne merkwürdige historie des heiligen Bischoffs Gregorii auf dem Stein genannt, Coln am Rheine.

Eine der bessern Legenden, religiös untabelhaft und dabei poetisch, romantisch und in ihrer Art vollendet. Der Stoff derselben sehr alt, indem Hartmann von Aue, der gegen das Ende des zwölften Jahrhunderts lebte, sie zum Gegenstande seines Gedichtes gewählt zu haben scheint, das unter dem Namen Gregorius in dem Steine auf der Strasburger Bibliothef sich besand, und von Oberlin und nach ihm von Koch aufgeführt wird.

## 46.

Die durch die Flucht aus dem königlichen Sause erhaltene Jungfrauschaft, vorgestellt in gegenwärtiger kurzer Lebensbeschreibung der feligen Eufemia, genannt Gertrud von Coln. Coln am Rhein.

Wie Gufemia, eine Tochter Eduard bes Dritten Ronias von Engelland um 1328 aus frommem Abschen gegen die Che von ihren Eltern entwich; nach Coln fam, bort in einem Spitale die Rranten perforgte; bann perläumdet von einem bofen Beibe und an ben Pranger gestellt, erfannt murbe von ben Boten, bie ihr Bater ausgefandt, um fie ju fuchen; gegen Diefe aber ihre Berfon verläugnete, indem fie anfpielend auf Chriffus und die Apoffel erflarte, ihr Bater fen als Miffethater gebenkt worden, und ihre Bruder, beren fie zwolf gehabt, fenen feines natürlichen Todes ge= florben; wie sie darauf nach Pforzheim in ein adeliches Krauenfloster fam, dort in Demuth und Frommigfeit gelebt habe, und endlich felig geftorben fen. Die Legende, mahrscheinlich aus den Bollandisten überfett, ift recht gut geschrieben, ber Ton einfältig, Die Sprache funff-Ios: sie kann uns Zeugnif geben von der Macht, die Die Religion in jenen Zeiten hatte, und welche unendliche Freiheit im Menschen liegt, bem Erbpringipe gu entfagen, alle irdifche Wohlfahrt abzustreifen, und burch inneres Aufbrennen fich ber irbifchen Schwere entaegen gewaltsam in bobere Regionen zu erheben.

Sine schöne, anmuthige und lesenswürdige Historie von der unschuldig betrengten heild gen Pfalzgräfinn Genoveva, wie es ihr in Abwesenheit ihres herzlieben Shegemals ergangen. Coln und Nürnberg.

Gine fille, einsame Rapelle in tiefer Waldeseinfamteit, der Boesie, der Treue und der Ergebung gebaut, um die rund umber fich eng verschlungenes Didigt gieht, über der alte Gichen in beiffem Commertages Brand flufternd fich bewegen, durch deren 3weige gebrochen dann das Licht durchftreift, und ein Schattengewölfe über die Wande gießt, und fpielend an ihnen auf und niederzittert, während von innen halbdunfle Rühle, erfrischende Stille berrich, und hinten in der Rische das Bild der Seiligen bammernd, und freundlich durch das Gitter blickt, in dem Waldblumen halb welfend niederhängen, und unten auf ber Steinflufe ber befannte Alte betend fniet, mahrend Vogelschlag eindringt durch die offene Thure, und Waldgerüche, und fühles Luftgefäufel und grüner Schein und Baches Rauschen, und Alles feverlich und

betend rund umbet, bis auf die Wolfen, die einzeln wie Bilger, hell in innerem Berlangen erglangend, auf blauer Simmelsbahn binmandeln zum Lande ber Berheifung, und die Winde, die wie Stumme ber Matur nur im Sauche beten : fo blidt bas Gedicht mit bem bescheidnen fleinen Glodenthurme aus des Mittelalters bicht vermachfenem Sain vom fernen, grauen Berg bergb, und Rahrhunderte durch lautet das fleine Glöcken oben fort und fort, jum Eroft einladend bem Wandrer ju, daß er ju dem Bilde fomme und fich Stärfe hoble und freudigen Lebensmuth. Unter allen den verschiednen Büchern diefer Gattung ift die Genoveva durchaus das Geschloffenfte und am meiften Ausgerundete; fellenweiße gang vollendet, und in feiner ansvruchlosen Ratürlichkeit unübertrefflich ausgeführt, im Gangen in einem rührend unschuldigen Don gehalten, findlich, ungeschmudt, und in fich felbft bei hattet und erdunfelnd in beiligem Gefühl. 11nd so war es denn werth, wie es da ist, zwei treffliche Dichter gu begeiftern. Dief, daß er uns in feinem Bedichte, wie ein Zauberer im Ernfalle, die gange romantische Liebe in einem garten Luft = und Gluth= und Farbengewebe aus einer lichtflaren Morgenrothe funftreich zur Gestalt gebildet zeigt, und der Mabler Müller, in feinem Fragmente, die Beilige als eine

Harben brennend und glübend, fie verführerisch umgung gelt, und sie dann das Schwerd ergreift und gurt:

Sieh her, her, hab ein Schwerd. Ha meines Siegfrieds Schwerd! Will tief in's Herz mir's drücken, Anlachen dich.
Ich, Ich?
Lieber den Teufel als dich!
Entweich Scheusal tödtest mich, Hölle sind mir deine Blicke,
Werrätherrischer, elender Mann,
Lächelstu mich noch einmal an,
So stoß ich zu, so ist's gethan.

Dann aber, wenn er Gift und Feuer und Flams mensprühend, sie und ihr Kind zu vernichten droht, ihm entgegenstammt:

> Lieber erwürgt' ich gleich, Diesen mit eignen Armen, Schläng' diese Lock' um sein'n Hals, Erdrosselt' ihn ohn Erbarmen, Mis daß ich durch Schand und Schmach, Ihn wollt verfluchen — Erwach

henker, — ich verlache dich. Komm fessel mich, komm tödte mich! Bring alle Marter, Feuer und Schwerd, Bertilg mich heimlich von der Erd, Der himmel wird's schen, — hören die Welt, Mein Siegfried lebt, es lebt mein helb.

Unendlich bescheiden sieht das Bolfsbuch hinter diesen Efulgurationen der poetischen Kraft, aber in dem ruhigen, stillen, lieblichen Schein, in dem es strahlt, bricht derselbe poetische Geist, nur leise phosphoreszirend hervor, der in Diese und Müllers Werken in lichten Flammen aufbrennt und glüht.

Das Bolfsbuch ist gearbeitet nach der Schrifft des Pater Ceriziers: L'innocence reconnue, das in einem pretiosen, geschraubten Tone die Begebenheiten erzählt, und sich dabei auf des Puteanus St. Genozvevae Iconismus, Raderi Bavaria pia und Aubert le Mires Chronicon belgieum a Julio Caesare ad annum 1636, als seine Gewährsmänner beruft. Der teutsche Bearbeiter, indem er das Buch zum Grunde legte, hat eine ganz verständige Auswahl, und zugleich mit ihr den Ton getroffen, der einer Schrift dieser Art zukömmt. So erzählt der Kesuit, wie der Wolf der Genoveva das Schaassell gebracht: "Die fromme Gräsinn

nahme bas Geschenk wohl an; gabe aber zugleich bem Wolfe einen Bermeis, daß er das Leder gefiohlen, und den armen Leuten gegeben. Gin andermal, als Genoveva zufällig im Waffer ihre Mungeln und Magerfeit erblickt, fen ihr die Konigin der Engelen erschienen, und habe fie alfo angeredt: "Alfo fein Genoveva, alfo fein! Wohl schone Urfache haft du, dich ju beflagen über einen Berluft, der bochlich zu wünschen ift. 21ch liebe B., mußteit du, wie fich mein Cohn verliebe in diese deine schwarzbraune Farb, es würde dir leid fenn, dag du einmal bift meiß gemefen" u. f. w. Conft foll noch in früheren Zeiten ein Manufcript über fie von M. Emichius, einem Carmeliten in der Carthaufe gu Coblenz, aufbemahrt worden fenn. Much im Cloffer Laach, nahe bei diefer Ctadt und dem Schauplat ihrer Leiden und ihrem Grabe, bewahrte man ein gleis ches altes Manuscript, das indeffen in den letten Beiten verloren gieng.

## 47.

Unfers herren Jesu Christi Ainderbuch; oder merkwürdige, historische Beschreibung von Foachim und Anna, deren Geschlecht, aus welchem sie geboren. Item von ihrer Tochter der Jungfrau Maria, und von der Geburt und Anserziehung Christi: wie auch von der Flucht Christi, und was sich sowohl auf ihrer Reise nach Aegupten, als auch bei ihrem siebeniährigen Ausenthalt daselbst, nicht weniger ben der Nückreise und bernach zu Jerusalem sür große Wunderwerke zugetragen haben. Ganz frisch aus dem Italianischen in's Teutsche übersest. Göln, Altona und Nürnberg.

Gar findlich lieb, und wunderbar einfältig fromm und zart, eine liebliche Soylle in der Religion. Ein klarer Schein fällt vom himmel berab unten auf die Erde nieder, und der Schein ist die Feuerfäule, die der Berkündiger der Comet, gegen die Erde niederfenkt, und die mit himmelsäther sie tränkt und fättigt, daß unten in dem Strahle ein neues Paradies erblüht, eine glückfelige Dase mitten in der Wüsse: mit himmelsblumen, himmelskrüchten muß sich die farge Erde zieren; dichtes suftiges Laubwerk umzieht den Saum

der Wunderinfel, und innen glüht's und blübt's gart und fuß und licht und glangvoll; Engel fliegen wie bunte Paradiesvögel durch die Zweige, und unten wandelt das gottliche Kind und feine Pfleger; und wie die Wanderer voraneilen, mandelt der Schein mit ihnen und die Bauberwelt, einer leichten bunten Glangwolfe aleich; und Miles ift ein fuges gacheln der ernffen Matur, die über das falte, farre Untlit eine freudige Bewegung freifen läßt, da fie das Kind erblickt, das, obaleich seiner hoben Abfunft und feiner großen Bestimmung fich bewuft, boch fromm und fvielend bleibt. Gleich den Brafeven, Die um Bennachten erblüben, wo nächtlich fill die beilige Landschaft für die Fener macht und betet, und der Mond ungewöhnlich flar fein Gilber im Mether fluffig loft, und unten die drei Konige fern über die Brude gieben, und die hirten fich geschäftig um die Krippe brangen, und wunderbare Schimmer durch die Lufte auf und niederfleigen, und irre Tone schweifen und auch den Erlofer fichen, und im Schweifen fich begegnen, und gu Choren fich verbinden und miteinander gieben, und Alle endlich jubelnd und anbetend über bem fillen Beiligenscheine schweben, der ausftromt von des Rindes Lager: fo bietet dics fleine Wert fich dem Befchauer dar, und dem Kinde folgt es bald, wie es dahin

wandelt nach Meanpten, und in die Buffe auch, mo es jum Mittleramt fich weiht. Das Werf ift eines Beiftes Rind mit allen ienen Bilbern ber italianischen Schule, die mit aleicher Liebe den gleichen Gegenffand behandeln. Gin marmes Liebeleben ift darüber ausge= goffen , und ein gartes Bluthenfunkeln und Liebesfläuben. - Gie faben aber von ferne einen großen Baum, und Rofeph fprach, wir wollen dabin geben, und allda über Racht bleiben, fie fonnten aber fein Waffer finden. Als er nun ju dem Baum fam, und fonnte fein Waffer finden, befummerte er fich gar febr; aber ben dem Baum war viel Gras, daß feine Efel und der Ochs genug zu freffen hatten. Die Jungfran Maria fehte fich nieder, und nahm das Kind Refus in ihren Schoof, und fach mit ihrem Kinger in die Erde, da fprang eine Quelle auf. Gie lobten Gott und waren froh, daß fie Waffer für fich und ihr Dieh bekommen hatten. Des andern Tages füllten fie ihre Flaschen und Aruge mit Masser, daß sie auf dem Woge ju trinfen hatten. Als fie nun weiter reifeten, fo wurde die Maria eines hohen Baumes gemahr, ber viele Früchte hatte, und die Früchte waren völlig reif: fie schauete auf den Baum, und wollte von den Früchten haben, aber Roseph fonnte Alters halber nicht auf ben Baum fleigen, die Mutter mit dem Rinde fand

unter dem Baum. Weil das Kind Gott und Mensch war, so verstand es, was sie begehre. Hierauf ließ sich der Baum gegen Maria nieder, daß sie von der Frucht nehmen konnte, so viel sie wollte. Da sie nun nach Belieben gegessen und ihre Säcke gefüllt hatten, so richtete sich der Baum wieder auf, und breitete seine Bweige wieder aus, und Joseph und Maria lobten Gott für Alles, was sie bekommen hatten, und das Kind Jesus ließ sich Alles gefallen, und seine Eltern waren auch zusrieden, besonders darüber, daß der Ochs und der Efel mit dem vielen Gras so wohl versorgt waren: sie snieten und beugten sich vor dem Kinde Jesu, und erkannten ihn für ihren Derren und Schöpfer.

Als eines Tags die Kinder mit Jesu zum Thore binaus auf's Feld geben wollten, so kanen sie auf einen Plat, da man Leimen gegraben hatte, und Jesus sehte sich auf denselben Plat nieder, und nahm mit seinen Sänden von dem Leimen, und machte kleine Bögel daraus, so wie sie auf dem Felde kliegen; da die andern Kinder sahen, daß Jesus solche schöne, tleine Bögel gemacht hatte, so sreueten sie sich darüber, und wollten auch solche Bögel nachmachen. Währender Beit kam ein alter Jude, der sahe, daß sie miteinander scherzten und spielten, und er strafte sie und spruch: "Ihr halt't den Sabbath nicht heilig, ihr sepd

Teufelsfinder, ihr entheiligt den Sabbath, ihr erzürnet Gott"; er sagte auch zu dem Kinde Lesus: "Du bist Schuld daran, die anderen Kinder machen es dir nach, ihr gehet Alle verloren". Jesus antwortete: "Gott weiß es am Besten, ob du oder wir den Sabbath am besten heiligen, du darsst mich nicht beurtheilen". Der alte Lud wurde bös, und wollte sich auf der Stelle an dem Kind Jesus rächen; er gieng hinzu, und wollte auf die Bögel treten, die das Kind gemacht hatte: alsbald flopste Jesus in die Pände, als wenn er die Bögel erschrecken wollte, da wurden sie lebendig, und slogen auf gen himmel, wie andere Bögel; der alte Jud mußte sie auch lassen fliegen.

Das Buch ist eines der sogenannten Apogryphischen, und schon M. Polonus, der um 1266 lebte, führt es als ein algemein Gelesenes an, und erzählt die ganze oben bengebrachte Begebenheit mit dem Baum, der auf Jesulems Gebeiß sich auf die Erde habe niederge-bogen, und als dem Joseph gedürstet, sen aus der dürren Erde auf dergleichen Besehl eine frische Quelle entsprungen. Beiter, nachdem sie auch auf solcher Neise in einer Jöhle eingekehrt, wären zwen abscheusliche Drachen hervorgekommen, auf deren Anblick die Aeltern bestig erschrocken, auf des Sohnes Besehl aber wären die Drachen ehrerbietig in die Wildnis

gewichen. So wäre ihnen auch ein Löwe begegnet, ber die ganze Neite vollends bei ihnen geblieben und gedient bätte. Aber aus noch weit ältern Zeiten, und von den ersten Jahrbunderten der Kirche, fommen diese Schrifften her. Die Kirchengeschichte lehrt nämlich, wie Pahf Gelasius der Erste in dem Concilium, das er zu Nom im Jahre 495 bielt, schon die Apogryphen von den ächten heiligen Büchern schied, und unter jene insbesondere die solgenden Dren aufmahm: Liber de infantia Salvatoris. — Liber de nativitate Salvatoris, et de S. Maria, et de obsteztrice Salvatoris \*).

<sup>\*)</sup> Im zwenten Banbe der Miscellaneen jur Geschichte ber teutiden Literatur, ber mir eben ben'm Abdrud ju Genichte kömmt, fuhrt Docin aus der Geichichte der Jungfrau Maria von Bruder Philipp aus tem Kartheuserorden, nach einem Manuscripte bes brengehnten Jahrhunderts, viele Stellen an, aus denen fich ergiebt, daß entweder bas Bolf bud jenes Gedicht nur aufgeloft in Pro a ift, ober daß Bende aus der gleichen Quelle fhöpfend, fich nicift wörrlich au fie gebunden haben. Die burchgangige Ibentitat bender Edr.fften bleibt gar nicht bem mindeften Zweifel unters worfen, wenn man g. B. die hier beigebrachten Steilen vergleicht mit den p. 85 und 88 beigebrachten Fragmenten, tvo bas Lette: "Da bag Chint Jejus vogelin macht ans fangt: Un einem Tage gejamen giengen, Alles bes Chint anviengen, Churywil unbe dintipiel". Es muß burch unmittelbare Bergleichung mit ben apographischen Buchern ausgemacht werben, ob bas Gine oder bas Undere ber Fall iff.

Wahrhaftige Beschreibung des jungsten Gerichts im Thal Fosaphats, wie dasselbe von unserm Serren Resu Christo gehalten, auch was an demselben für erschreckliche Tag und Wunderzeichen geschehen werden, solches Alles ift uns von den beiligen Propheten und andern Mannern Gottes geweiffagt, und zur treuberzigen Warnung beschrieben, daß wir von unferm bofen, gottlofen und fundlichen Leben abstehen, rechtschaffene Reu und Bug wurken, damit wir nicht an folchem großen und inngfien Tag, vor dem gerechten Richter Jesu Christo, ju feiner Linken unter die Bocke und Berdammten, fondern gur Rechten unter die Schaffein und Auserwählten Gottes mogen gestellet werden. Gedruckt im Sabr Chriffi. Rurnb.

Was in der Sybillen Weissagungen gedroht und prophetisch angedeutet wurde, das wird hier episch vorgeführt, und in einem dichterischen Gemählde Dargestellt. Das Buch ift in gereimten Berfen geschrife ben, obaleich wie Profa gedruckt, mabricheinlich aus ben letten Betten ber Minnefanger, nicht ohne Unmuth und Le chtigfeit gebildet, aber wie die meifien Werke Diefer Beit ohne eigentliche Sandlung; die Bestalten in großen baufchigten Gewändern mit scharf gebrochenen Falten und schlichtem gescheiteltem Saare, find mitten im Reuer des Gedichtes in durchbin rubiger, unverrückter Saltung: was an ihnen fich rührt und bewegt ift gleichtam nur das Auge und die Augenbraune, und ohne sich zu verziehen läßt der Mund gang unmerflich schöne Sprüche und Gentenzen fahren. Gelbit ber Teufel verläugnet biefe rubige Chrenveftigfeit nicht, auch er hat rund verschnittenes, gleichgefrichenes Daar, nur etwas rufig wie em Schmidtmeifter. Und fo führt in ruhigem Sin = und Serdiscuriren fich die große Siene dramatisch wie ein wahres Stillleben auf. Die Propheten Roel, Sophonias, Salomon, Rob, Dieronymus thun querft ihr Wort, das Gericht muffe nun beginnen, und teeten, nachdem fie es geiban, wieder ab. Dann rufen die Engel mit dem großen Borne qu Gericht, fcheiben bann die Bofen von den Guten, und der Berr Jefus Chriffus fpricht ju den Guten: Diefe anitworten ibm wieder, Replif von Chriffus: dann nimmt er feine liebe Mutter Maria bei der rechten hand, und redet die Berdammten an, — Diese bitten um Barmherzigseit, aber mit Nichten; wiederholte Bitte, abermal versagt; neue Bitte, Replif, Duvlis, gänzlich abgeschlagen, die Berurtheilsten dem Teusel übergeben. Lucifer äußert seine honette Freude, Maria bittet für die Berdammten, wird aber abgewiesen, die Hölle wird geschlossen, und dann spricht Christis also:

Die Soll hab ich beschlossent Und ben Teufel mit allen Genoffen. Den Schluffel mag mir niemand fiehlen, Sich will ihn auch teinem Engel befehlen, Die Soll wird nimmermehr aufgethan, Bu meinen lieben Seiligen will ich gabn: Sich hab beut gorniglichen vollbracht Was ich vor langer Zeit gedacht, Den Gunder hab ich gefangen, Bit mir Reiner nicht entgangen, Die Soll ift wohl beschlossen, Sich will jest laffen den Bornen mein, Und euch ergoben aller Bein, Ihr follet jeht frohlig mit mir gon, In das ewig himmelreich schon, Daffelbia will ich euch geben, Darinnen follt ihr immer und ewiglich leben. Dann fieben bie beiligen gwölf Apostel der Reihe nach von ihren Stublen- auf, und fagen unferm lieben herrn Lob und Dank um feine Gnad und Barmherzigkeit, endlich schließt unfer herr, indem er fpricht:

> Maria bu liebe Mutter mein, Du folt nehmen die Maade detn, Die Engel und heiligen zwolf Boten, Groß Chre haben fie mir erbotten, Mimm bin die Beiligen und Geelen all, Und führ fie bin mit froblichem Schall, Du folt fie führen maniglich, Wohl in das schone Simmelrich, Da follen fie mit mir und dir gon, Mein Vater wird fie empfangen schon, Sich will euch manche Trachten bringen, Der beilige Beiff woll euch vorfingen. Die heiligen Engel führen ihr Saitenspiel, Guer Freud ift aus der Maaken viel Mehr denn alle Augen mogen feben, Doer alle Mund und Ohren veriähen Dder aller Menschen Bergen mogen benfen, Das Alles will Guch mein Bater schenfen, Und das Alles hat bereit, Die bochheilige Drepfaltigfeit.

Panzer führt in seinem Verzeichnisse ein Gedicht an unter dem Titel: Bon Sibilla Weissagung und von König Salomonis Weisheit, was Wunders geschehen ist, und noch geschehen soll vor dem jüngsten Tag. Nürnberg 1518. 8. zwei Bogen stark, das wohl einerlei mit diesem Volksbuch ist. Docen im ersten Bande seiner Miscellaneen erzählt, wie er es in einer Handschrifft vom Kahre 1428, schon gesunden; und das wird, wenn sonst die Jdentität mit dem Volksbuch bewiesen ist, bestätigen, was wir vorher über den wahrscheinlichen Ursprung desselben vermuthet haben.

2Berfen wir einen Blid auf bie gange Maffe ber Erscheinungen gurud, die wir an uns vorübergeben faben, dann drängt ein eignes wunderbares Gefühl fich in uns hervor. In unabsehbar langer Reihe geordnet feben die Sahrhunderte, die Rächsten mit uns genau befreundet, in Saltung und Geffalt wie wir beschaffen, unfere eigene Sprache uns verftandlich fprechend; die Fernern immer feltfamer, immer munderbarer, immer unverftändlicher und geheimnifvoller; in die Weite eingeschleiert, wollen ihre Büge fich nicht erfassen lassen, und die fremden Laute, die von ihnen berübertonen, verklingen und verschweben in die Weite: bei ben Fernsten aber ift alle Form in das Wunder aufgeloft, und fie fprechen in dunkeln Sieroglyphen von der Ewigfeit, wie die Elemente sprechen, sinnvoll und bedeutend, aber nicht mit Menschenzungen, nicht mit artifulirten Tonen. Die Windes Weben, wie Kindes Lallen ift ibr Reden, das Dhr horcht den mundersamen Alangen, aber bem innern Ginne iff ihr Verffandnif nur gegeben. Go freisen fie jenfeits, die Gestalten der Bergangenheit, Dieffeits aber treiben wir felbit in der Gegenwart uns um, und dazwischen ift der bunte Teppich des Lebens ausgesvannt, und eilt vorwärts von der Zeit getrieben= wie der Karbenbogen auf der Regenwolfe, und faum daß wir aufgeblickt, find wir auch jenfeits unter ben Schwebenden Gestalten, und ein anderes Geschlecht fvielt außen im Sonnenscheine. Aber es geht eint rafcher wunder = und gaubervoller Othem durch die Beiten durch, gleich den unterirdifchen Windesjugen, die fühl und frisch und immer wach aus dunkeln Soblen brechen; vor fich treibt er feines Sauches Spiel, geheimnifvolle Blatter ber, benen die vergangenen Geschlechter ihre Weisheit, und des Bergens Gefühle, und der Andacht fille Begeisterung anvertraut, und des Lebens ernfte Regel, und wie die Beschlechter vorübergieben, und in Erde fich verbullen, grünt immer von neuem die Dalme mit den Blatteur wieder, und wenn die neue Gegenwart bann aus der Erde ffeigt, find die Sieroglophen reif geworben; bas duntelfühle Sauffen loft fie von den Zweigen ab, und treibt fie fill vor fich an der Erde bin; bas gante

Geschlecht aber sammelt bie Bauberschriften, und erfennt geliebte Buge wieder; in innerer Bruft merben dann Geifferstimmen mach, und in leifem Geflüffer fprechen sie mit der Vergangenheit, die vernehmlich antwortet in den Bugen, und aus der Erde hinauf in Die Erde hinab wechseln die Generationen bedeutend fumme Worte, und das Fernste ift nun nicht mehr gerfloffen , und nebelnd und in ben Schatten erdunfelt; wie die Zeit unsterblich, so find es die Zeiten auch geworden. Wie mare die Welt fo grm, wenn jedes Senn am Kommenden rein geforben mare; wenn der Engel des Lebens mit dem Tode nicht zugleich umman= delte, und das Konflichste ewig jung erhielte! Es ift eine herrliche Gabe, daß, mahrend das Leben unaufhaltsam forteilt, und in wirbelndem Schwunge den Staub immer neu gestaltet, ihm vergonnt wurde, immer das Beffe des Erfrebten mit hinüberzunehmen in den neuen Buffand, und mit dem Erworbenen gu wuchern in der Bufunft. Wie die Geelen wandern bon Form ju Form, von Gefalt ju Geftalt in fort= laufender Entwicklung, wenn fie anderft diefe Ent= widlung in eigner Gelbfiffandigfeit in fich weden und erhalten, so mandert auf die gleiche Weise auch ihr eigenster Befit mit ihnen; jede neue Generation findet, wenn fie aus der Chrofalide bricht, auch schon die

Blüthe blübend und die Rahrung von der Vorhergegangenen aufgehäuft, in der fie in fortlaufender Metamorphofe gedeihen foll, und fein Befit geht unter, wie der eigne Befit nicht untergegangen ift. Go leben die Alten und die Uralten noch unter uns, sie die über den großen Wafferfällen wohnen, wo jung und eng und flein der Zeitenftrom, noch eben aus Simmelsmaffer in dunfler Quelle erft geronnen, über die grauen, verwitterten, alten Felfen fürst, und rasch dann durch Die wilden Sander eilt: wir aber, die wir unten in der Ebene unfere Senmath haben, wo er in tief gewühltem Bette jum breiten Strom geworden ift, und in vielfache Canale getheilt dem Berfehre dient, wir werben Die Erbe vermehrt, wenn wir gefonnt, ben Geiffern des Dieans überliefern, der ihn und uns in ihm auffaugen wird. Was in Indiens Tempelhöhlen Röffliches, Wundervolles in den grauen Beiten aus hoher Begeifferung in dem großen Erdensabbath erwuchs, wo noch Die Steine fich in frobem Wachsthum brangten, und die Diamanten Mann und Weib fich gatteten, und die geniale Erde nur noch Symnen und Mythen in bie Berge dichtete; mas der Sonnentempel in Babylon geborgen, und der Perfer unterirdisch im Carfunkelschein und Goldesglang dunkelglübend Onomenreich Wunderseltsames gebohren; was die Zauberschlange

ber Mil, aus dem Paradiefe bervorgeschoffen, bie Megnytier gelehrt, und diese auf fleinernen Tafeln, ein Bunder und ein Rathfel der Bufunft, den Sphingen ju bemahren übergeben; die gange Caat von gottlichen Gemächsen, die auf Griechenlands Marmorfeldern geblüht, die der Erdgeift, den der Menschengeift in fich aufgenommen hat, hervorgetrieben, und die wie Naphta brennend, glübend, leuchtend die Begeifferung des Genius in allen Adern durchrinnt; was die Nomer gewaltsam von der Ratur ertrott, fie die mit dem Stoffe und der todten Materie gleich wie mit dem Leben ernft gerungen, und mahrend fie die Bolfer in Feffel legten, gene gu brechen fich bemühten, in die fie felbit die Ratur gefchlagen: Alles ift nicht verloren für die Späteften, es in ein Bermachtnif, bas die Zeiten einander überliefern. Sede junge Beit, wenn fie gebohren wird, findet ibre Wiege mit den Gaben umffellt, die die Weiffen aus bem Morgen und dem Mittag und dem Abendlande ihr gebracht; der Lebensgeiff der nur im Beffen fraftig mobnt, bewahrt auch chen das Beffe nur vor bem Berderben, wie nur geiftreicher Wein ben Wechfel ber Rabre überdauert; und so gewinnt die Runft und jedes menschliche Bemüben feften Befft, und die Erde gewinnt ein Leben und in ihm eine Geschichte und ein Gedachtnif der Bergangenheit. Go muß das Schlechte, nachdem es

abermal und ungabligemal wiedergekehrt, doch endlich fferben; denn der Teufel ift nicht unfferblich, wohl aber Gott in uns, und wie unfer beftes innerftes Wefen unvergänglich ifi, fo ift auch, was der Genius in Diefem Beiligthum gebildet , unverwüfflich , und auch nicht die Gebanfen fferben, wenn einmal achtes gefundes Leben in ihnen lebte. Diele Zeiten find vor uns gemefen, um zwei Beichen bat die Geichichte den Thierfreis jurudweichen feben in langfam jogernder Bewegung, und auf die vierte Morgenfunde deutet der Zeiger an ber großen Sternenuhr, der in einem Menschenalter nur um gwen Minut:n rudt. Wie ber Thau fallend fich in die Berge gieht, und dort jum Strom gusammenrinnt; und wie die Strome bann mieder als Thau auf in Lufte fleigen, fo find die Generationen por uns in's Grab hinabaefitegen, und verfüngt wieder aus den Grabern auferfanden: aber ebe fie der Bermandlung fich hingegeben, ebe fie die Grabeslampe gezündet, haben fie dem Erge, dem Steine und dem Buchfiaben anvertraut, mas fie gelebt, gebildet, errungen und erfahren; wie die Etrusfer haben fie ihre Muheffatte mit ihrem befien Befite, Bafen und Gerathe, angefüllt, und wie die Thränengefäße die Symbole deffen, mas fie gelitten fammeln, fo haben fie ihre Liebe und ihre Soffnungen und ihr Wertheftes in bedeutenden, finnvollen

Bugen ben Manden ihrer Garcophage eingegraben, und die fommenden Geschlechter find zu den Grabern hingeeilt, und haben die verborgenen Schape bort gehoben, und fie mit dem Ihrigen vermehrt wieder mit binabgenommen, wenn auch ihre Zeit gefommen mar. Und fo fieben auch wir vor diefen Sarcophagen und ihren geheimnisvollen Bildern; längit schon ift die Sand vergangen, die fie gestaltet, und in uns hat ein Auge fie zu betrachten fich geformt, das noch nicht war, als sie geworden; eine dunkle Abndung ergreift und mit munderbarer Gemalt, wenn wir den geheimen Sinn zu entziffern uns bestreben : es ift als ob unfere Errinnerung ihre Mutter gefunden hatte; es ift als ob Die Sterne wieder uns erschienen, die in ber Dunfelbeit geleuchtet, als unfere Kindheit aus der Racht bervorgegangen mar; wir haben den Geiff in und gefogen, fo will es im innerften Gemuth uns dunten, ber jene Buge formte, wir felber haben fie und felber jum Andenfen in den Stein gegründet; es ift unfere eigene dunfele, verschieierte Bergangenheit, die uns begrüßt; die Aurora des jungen Tages fieht die Abendröthe des Bergangenen noch am weiflichen Simmel fiehen. Das ift der wundersame Sauber, ben bas Alte übt, tiefer noch als das Undenken unserer Kinds beit regt es uns; wie die ferne Bufunft im Schoofe

bes Weibes bunkel fich und schweigend regt, fo liegt auch die Abndung der Vergangenheit wie ein verborgener Reim in und, den die Weschlechte erft befruchten mus, und das alte Leben burchbricht in ihr des Grabes Schranfen und erscheint wie ein abgeschiedner Beift bem neuen Leben, und bas alte Leben iff ein Schatten mur, der unten im Sabos mobnt, die Seele aber mobnt oben in der Gegenwart, und fampft rafch und thatia fort. Alle aber drangt die innere bildende Graft fie weiter, oben in der Blüthe wont ewig neu die Rugend, unten aber an ber Wurgel arbeiten flumm und fill die unterirdischen Naturen, und das Alter gieben fie gu fich nieder, und gerreiben zu neuem Lebensfafte, mas fich felber nicht mehr erhalten mag. Darin liegt ber Grund der religiofen Gefühle, Die das Alterthum in uns erweckt; auf dem Grabeshügel der Bergangenheit werben wir geboren; wie eine Feuerflamme ift bas Leben durch die Erde durchgeschlagen, aber die Tiefe nur giebt der Flamme Rahrung, und unten wohnt in bunfler Soble die Spbille, und hutet die Mumien, Die gur Rube gegangen find, und fendet die Andern binauf, die auf's neue in des Lebens Rreife treten, und läutet die Todtenglode, die bumpf aus der Tiefe ben Gefchlechtern ruft, die niederfieigen follen in bas nächtlich dunfle Reich.

Das find Betrachtungen, die alle Geschichte in uns wettt, die bescheidene Geschichte beren Bilderfaal wir in Diefen Blättern burchmandelt, fonnte fie uns befonders nahe legen. Richt das Leben und das Wirden welthifforifcher Momente, Erobeter, großer Perfonlichkeiten ift uns aufgestoßen, aber mohl das Thun und Treiben ber großen Menge, ber Gemeinde, bat fich unferer Betrach= tung dargeboten: welche Weltanschauung Diese fich nach und nach gebildet; wie viel fie aus dem Strome des Wiffens und der Erfahrung, der durch die Zeiten geht, fich angeeignet; welchen Stock auch fie allmählig fich angelegt, und wie auch bei ihr jede Bufunft mit dem Erwerbe der Bergangenheit gewuchert, bas hat fich unferer Unschauung bingegeben. Micht eng geschloffen war der Arcis der Zeiten, in den diefe Bildungen uns eingeführt; wir faben fie bin bis nach Indien reichen, und wie mit dem Berlaufe der Geschichte die Cultur fich mehr nach Weffen jog, gieben fich auch die Kreife enger um unfere Zeit zusammen: vorzüglich aber das Mittelalter ift die Beriode, wo die Geffalten fich am dichtesten aneinander drängen, wo hauptfächlich die Stiftung gegründet wurde, von der die gegenwärtige Generation noch die Binfen giebt. Weich eine munderfeltfame Beit ift nicht dies Mittelalter, wie glühte nicht in ihm die Erde liebeswarm und lebenstrunken auf;

wie waren die Bolfer nicht fraftige junge Stämme noch, nichts Welfes, nichts Kräntelnbes, alles faftia, frisch und voll, alle Pulse rege schlagend, alle Duellen rafch aufsprudelnd, Alles bis in die Extreme hin lebendig! Der Rorden hatte früher feine faiten Stürme ausgefendet, wie Schneegefiober hatten die mitternachtlichen Rationen über den Guden fich hingegoffen , duntel sog sich's um die bleiche Sonne ber, da gieng der Etdgenf gur tiefen Behanfung nieder, da mo in gewölbter Salle das Centralfeuer brennt, und legte fich, während außen die Orfane beulten, zum Schlafe - nieder; die Erde aber erffarrte, als mare sie junt Magnetberge geworden, und es wollten nicht mehr diel Lebensquellen in den Abern rinnen, und der Blumenfor des Alterthums verwelfte, und die Zugvögel suchten an den Wendefreisen eine marmere Sonne auf. Aber die Fluthen hatten fich verlaufen, die Sturme hatten ausgetobt, ber Schnee mar meggeschmolgen, wie die lauen Winde wiederfehrten, und war befruch = tend in die Erde eingedrungen; ber Archeus mar geweft von dem harmonischen Busammentlange ber Geftirne, wieder hervorgegangen, und hatte das Leben mit binaufgebracht in unendlich vielen jungen Anospen und Reimen; und es braufte in allem Geader mieder, und die Todtenfälte mar gewichen, und der Winter-

schauer, und des Frostes farre Berbiafeit, und es war ein abndend Gennen in bem Gemuthe aller Dinge und ein freudig finnend Berlangen in allem Ardischen, als das Mittelalter begann. Gin großer Erdenfrühling mar über den Welttheil ausgebreitet; ber fcone Garren in Griechenland, das zweite Baradies, mar mobl gerfort, und bald trat ein Cherub mit dem Flammenschwerd von Magomed ausgesendet vor den Gingang hin; die Ballafte der Römerfiadt waren wohl geschleift und der große Thurm umgeworfen, der aller Bolfer Sprachen verbinden follte: aber der gange weite Welttheil, ber muft gelegen hatte und verwilbert, während jene Kunfigarten blübten, mar nun auch wegfam und jugangiich und angepflanzt geworden, und eine Bluthenwolfe hieng berauschend über der weiten Welt, und Die Moofe fanbten oben ihre Dufte dem schwebenden Frühling ju, wie unten die Drangen zu ihm aufdufe teten : in dem Meere von Wohlgeruch aber schwebte die Poefic wie über bem Chaos Gros, und bildete Runffgeffalten aus der Aroma und bem Farbenglang. Und die alten Gotter maren gefforben, wie das Laub gefallen war, und wie Grabesbügel lagen die Schuttbaufen ihrer Tempel weit umber, und über Tod und Grab erhaben und über Endlichfeit und Zeitlichfeit, war fiegreich ein anderer Gott hervorgegangen; er

hatte den letten Athem der Sterbenden aufgeathmet und alle irdischen Lichter waren in feinem Glang. gerronnen, und das Leben war zu feiner erften Quelle jurudgegangen; wie es aber durchbrach durch des Grabes Nacht, und glorreich gegen Simmel fuhr, da brachte es die neue Beit auf der Tiefe mit berauf, Elnfium und die Unterwelt entwichen von der Erde, Die feinen Raum mehr für fie hatte, und die schöne freudige, alte Sinnlichkeit mar nun gebrochen, und Die Freundschaft bes Menschen mit den Elementen aufgehoben, es war Feindschaft zwischen ibm und ber Matur geworden, und er follte der Schlange den Ropf gertreten. Denn es maren andere Beiffer in ibm aufgestanden, die ein Anderes wollten als die Sinnenfreuden; es waren Alammen in ihm aufgelodert, Die bas Ardische vergebren wollten, um Soberes zu erlangen, und hohl von innen aufgerieben schwand Die finnliche Natur in fich zusammen; Die plastische Fülle magerte mifgeftaltet ab, aber auf den Ruinen der irdischen Gerrlichkeit mandelten die freudigen Beiffer, die das Werf der eignen Sinopferung volls bracht, die fich felbft, ihr Leibliches und alle Luft der Welt dem Ewigen jur Gubne hingeschlachtet, und triumphirend nun über den Gluthen des Scheiterhaufens schwebten, auf den fie felbft freiwillig fich bingelegt.

Co hatte der Funten, den der alte Brometheus vom Simmel in der Ferula hinweggenommen, Des Stengels Mark verzehrt, und wollte nun, leife um die Afche flatternd, fich wieder von der Fessel reifen, in die ibn ber Titan gelegt, und wiederfehren ju ber Senmath, ber ihn die übermuthige Kraft entführt. Das war der Genius, den die neue Religion in die Welt gebobren, und er traf nicht auf ein ermattetes Geschlecht; leben= Dige Sinne hatten diese Menschen um das Sinnliche ju genießen, und es galt schweren Kampf zwischen den beiden Welten, bis die Sohere ficate. Und bas eben macht die Beiten fo unendlich intereffant und rübrend, diefe farten Naturen demuthia, fromm und bingegeben dem Seiligen ju feben: denn es ift fein erfreulicher Anblick, wenn die Ohnmacht und die Schwäche gebeugt in fraftlofer Andacht verschwimmen; aber wenn die Stärfe fich felber gwingt, wenn bas Coloffale den Raden von Erz und die geharnischten Anie beugt; wenn die Gewalten, die berufen find, aufrecht und folg wie Gotter über die Erde bin gu geben, freiwillig dem Unsichtbaren ohne Seuchelei fich neigen, dann ift's ein freudiger Triumph der Sdealitat im Menichen, und ein ichoner Sieg des Gottlichen. Co war farter, rafcher Beldenfinn in diefer Beit, mitten in dem Fendalfostem, das sie ibt fo erbittert schmäben, mabrend fie es doch nur in höherer Ordnung in ihren Infitutionen wiederhohlen, batte ber Beift ber antifen Freiheit fich noch erhalten, und die Fregen in einem Mitterthume fich fortgepflangt, und die gange Kernhaftiafeit der alten Zeit ruhte auf Diefen Rittern, Die ganze wilde Rraft der Leidenschaft trieb die roben in fich ungezügelten Gemüther, und ausgleichend und beschwichtigend und glübend schwebte bann die Religion über dem Toben, und beschwor den Sturm, und führte Ebenmaß zurück und Rube in die braufende Gabrung. Es war ein metallenes Geschlecht, und das Metall im Menschen wurde in ihm durch Feuers Macht jum reinen Gilberblief geläutert, und die Schlacken gogen fich in die Anochenasche des gemeinen und des Erdischen nieder. Und mas das Alterthum in dem Grade nie gefannt, auch in der Weiblichkeit trat ein Briefferthum hervor, das die Prophetinen der alten nordischen Beit weiffagend vorverfundigt; auch die Schonheit hatte fich von den Schranken bes Sinnlichen losges wunden, auch se war triumphirend und verflärt zum Simmel aufgefliegen , und wohnte nun ben Gott; die Gefchlechtsverhältniffe aber, die im Alterthume in fich felbit ihre Bedeutung trugen, maren gu Symbolen nun geworden, emblematisch follten fie das Sobere beuten, und im Fleische ben inneren lebendigen Beiff

ausdrücken. Und es gieng noch ein anderer Cultus und eine andere Andacht in den Seldengemüthern bervor: auch das Schone hatte fine Rirche, vor dem garten, anmuthevollen Bilde beugte die Gemeinde auch die Knie, und der Wenbrauch dampfte, und die Blumenfrange dufteten, und die Lauten tonten, und die emige Lampe brannte fort und fort. Die alte, frenge, flare, lichte, plastische Weiblichkeit war im Liebesfeuer gerrons nen, und ein Seiligenschein mar hervorgeguollen und umfieng nun das Wunderbild, und die Züge wichen in ein mystisch glimmend Licht gurud, und wie milbes Del floß von ihm die Unmuth aus, und fanftigte die Sturme der Beit. Go giengen Andacht, Liebe, Seldensinn in einen großen Strom zusammen, und ber Strom gieng durch alle Gemüther durch, und befruchtete Die reiche Sinnlichfeit, und es erblühte der neue Garten der Boefie, das Eden der Romantif. Es war unterdeffen aber auch tief im Guden ein anderer Geift und ein ander Gefet gereift; wie ein sengend, wirbelnd, alübend Reuer, wie ein beißer Samiel war der wilde Mahomed aus Arabiens Buffen hervorgebrochen; fiedend Löwenblut trug dies Geschlecht in feinen Abern; entflammt von der scheitelrechten Sonne, entflammt von innerer Gluth und Enthusiasm fochte das Wolf über die Ufer des weiten Welttheils in die Andern

hinüber: Afrifa war fchon überschwemmt, und wie griechisch Feuer brannte die Masse noch auf dem Meere fort, und hatte bald Euro fogar ergriffen. Früher aber schon hatte fie die Aligen Decter überfluthet, Die Geburtsftätte der neuen Zeit, wo fie jung gewesen war, und ein Kind ummandelte unter den Greifen des Alterthums; bier mo mundervoll das große Simmelszeichen fand, an dem alle Bolfer vom fernen Morden berab aufblickten, und das fie wie eine Driffamme gu einem Volf vereinigte; bier herrschte ein falfcher Prophet, und brutete Gift im innerften Sergen felbit ber Chriffenheit, das dann von dort durch alle Abern fich verbreitend fie gerftoren follte. Das mußte wie Megfoff wund die folgen, raschen, nordischen Selben nagen; es war unvergleichlich mehr wie Troja und wie goldnes Blief, nicht die Schönheit war nur gefährdet, die Neligion höher und werther ihnen als alles Ardische flebte um Silfe und um Rettung ihrer Beiligthumer. Ploblich fuhren Alle, wie von einem Strahl getroffen auf, es galt das Sochifte mas den Menschen in enthufiastische Bewegung sein mag, und was irgend nur ber Begeisterung fähig mar, nahm Theil an dem großen Buge um den Glauben und um Rache an feinen Berfolgern; und es mälzten fich heere zahllos und muthig, alle Langen im electrischen Lichte des Enthusiasmus

flammend, nach dem beiligen Lande bin. Und es begann der ungehenere Rampf des eisernen nordischen Ritterthums mit den Lowenschaaren, die Affien und Afrifa ihm entgegen gesendet hatte: es faften fich die Kämpfenden mit Kraft, es galt ob Erges Macht, ob Reuers Gewalt das Stärkere fen; die gange alte Welt war des Kampfes Beuge, und viele aufeinanderfolgende Benerationen faben fein Ende nicht. Go fehrten die alten mythischen Gotterfriege unter ben Menschen um bie Götter gurud; fo war die Gefchichte gu einem großen religiofen Epos geworden, ju dem jede Ration ihren Gefang geliefert; ber gange Westen aber batte gu einem großen Dome fich gewölbt, und nach Dfien bin am Sochaltare da brannte umgeben von ernfter Stille und verschwiegner Dunkelheit in muffisch munderbarem Lichte das beilige Grab, und geöffnet mar über ber wundervollen Stätte Die hohe Auvvel, und ein Strahl ber göttlichen Glorie fiel auf den geweihten Stein berab, und aus ihm bervor quoll dann ber Gegen ber Gnade über die frommen Bilger nieder, die um bas Seilige thum fich drängten, und wer den beiligen Gral erblickt, der veraltete nimmermehr, und fein Bedürfnig mogt ibn drängen, und des Todes Stachel flumpfte ab an ibm : im Chore aber erhob fich ber Batifan, und ba faß auf hohem Git der Dberpriefter und lentte ben

Dienft, und berefchte fiber die Andacht ber Gemeinde; und die Ritter famen und legten ihre Trophäen ju den Rußen bes Altares nieder. Go mar's ein Jauchgen, und ein Rubel und ein freudig Gingen diese Beit; die Bilger jogen in allen gandern um, und fangen in Choren von den Thaten der Arentfahrer, und von der Wildheit ber Unglaubigen, und von den Wundern des Landes, und Alles borchte den Gefangen , und den begeifterten Reden der Prediger, und fühlte fich auch erhoben, und wollte auch schauen bas Wunderland und die gebenedente Erde: das andere Geschlicht aber, was nicht mitwallen fonnte auf die weite Fahrt, faste die Reden und bie Lieder um fo tiefer im verschloffnen Bufen auf, und fie murden der innerfte fchlagende Bunct des Lebens, und erblühten in dem warmen Reviere schoner noch, wie jene Doppelblumen, die aus Blumenfelchen in die Sobe fleigen, denn es mar die Liebe, die fie trieb und pflegte. Go trieben und drängten fich alle Kräfte gur Entwicklung vor, an der Liebe hatte die Andacht fich ge= gundet, an Diefer loderte Bene wieder hober auf; rudwarts wie eine Bergangenheit fand den Rampfenben die Liebe im fernen Vaterlande, und ein inbrunffig Sehnen rief fie dabin gurud, vorwarts aber schwebte mit Bufunft und Emigfeit, die Religion und die Balme winfte und die Myrthe, und die Liebe minfte der

Balme au, und es rif fort mit Baubers Gewalt. Und die Quellen der Poeffe, die im Drient fprangen, und iene die im Occident und im Rorden entquollen maren, hatten fich gemifcht, und der Drientalism war tief eingedrungen in die nordische Caltur; ber Bluthenfaub ber füdlichen Poeffe mard hinüber geweht in die weftliche Welt, und es sprangen seltsame Mischlinge bervor, und es manderten die Blumen von Guden binauf, wie früher die Bolfer von Morden hinuntergewandert waren. Ein üppig Quellen und ein rafches Streben rif daber Alles in dem froben Rausche bin, das gange Gemuth war aufgeregt und glübte und schimmerte, und die Kunft mar ins Berg des Lebens aufgenommen; und wenn die Sanger von Liebe und von Thaten fangen, und wenn die Ritter von innerer Bergensunruh und Thatendrang getrieben auf Abentheuer gogen, und wenn die Brachtbramen, die Tourniere, fie jum gemeinfamen Wetteifer verfammelten, überall war's die innere Begeisterung, die übertrat und die Lebensgluth, die aus allen Bulfen fich ergog. Gin Schöner langer Man war über Europa angebrochen, Die Auen grunten jung und faftig, ber bunte Farbenteppich war darüber hingelegt, und die Rachtigallen Schlugen, und die Wohlgerüche jogen mit den Tonen, und in allen Gemüthern war ein tiefes Gehnen nach

fremdem Land erwacht und ein fraftig Streben hatten fie aus blauem Mether eingesogen, und geftählt in der Gluth federten die Kräfte, und es trieb der freudige Jugendmuth. Alle europäischen Rationen aber nahmen Theil an diefem Lebenofefte, Alle vereinigte ein einig Band, der gleiche Trieb begeisterte ein jeglich Bolf, und es, war nur eine Erde und zwei Geschlechter auf dieser Erde. Frankreich , im S ergen Europa's liegend, batte frühe schon auch des Bergens Dienst verseben, es hatte jum Chorführer in dem Feiertang der neuern Beiten fich erhoben. Geschieden noch in eine Reibe felbiständiger Provingen, deren jede ihrem eignen Genius folgte, und nicht geschmiedet war an gleiches Maak und Gewicht einer berrschenden Berfaffung, hatte es mit allen Völkern dadurch Verührungspunkte; der rege Trieb, der von ihm ausgieng, verbreitete fich daber über die Andern bin, und es faßte schnell wieder die Ampulse auf, die von außen ihm geboten wurden. Die lateinische Sprache, in den früheren Beiten als allgemeine Sprache herrschend, beforderte dabei unendlich diefen wechselseitigen Berfehr, und an ibr cristallisirten sich dann fpaterbin die einzelnen Idiome, jedes in dem Beiffe des bildenden Bolfes an, Die daber Alle von ihrer Gründung ber in diefem Medium zusammenhienger. Go geffaitete fich zunächst in jenem schönen Gudlande, das im alteffen Alterthume, mo Griechenland im vollen Connenscheine der Poeffe und aller Kunffe fand, an der Dammerungsarange lag, und fchon an einem Reflere des Lichtes fich erquickte, als noch der gange Norden in tiefem Duntel begraben mar, die romantische provengalische Sprache, und gegen das Ende des gehnten Sabrbunberts, da eben das barbarifche Selbenzeitalter für diefe Ritter, Die jum Theil aus griechischem Blute entsproffen maren, zu Ende gieng, fangen die Troubadours, jene wunderbar begeifferte Generation, der die Ratur felbft, wie den Singvogeln, die Babe des Befangs verlieben, und die himmelan fich schwingend in den geflärten Mether, querft die fommende neue Zeit mit ihrem Morgefang begrüften. Wilhelm Graf von Poiton führte ben Reigen, nachdem eine Menge minder berühmter Künfiler vorangegangen, und es folgte nun ein Drangen und ein feierlicher Bug aus allen Ständen; Briefter, Laven, Könige, Bergoge, Ritter, Frauen, alles ffinunte in den Dothirambus ein : als hatte ein Bauberfab das gange Geschlecht berührt, Alle fuhren in schöner Begeisterung auf, und die Chore jogen jubelnd, den Thurfus schwingend zwei Sahrhunderte lang durch die Wälder, Burgen, Städte, und alle Echo's maren wach geworden, und alle Stummen der Erde hatten

ihre Sprache gefunden, und es es war ein Wogen und ein Rauschen und ein Schlagen der Gefanges Wellen, als batte ein barmonifcher Tonfturm die Beit ergriffen. Es brach das Barte durch die Robbeit, und die Liebe durch den Sinnestrieb, und die Religion durch die Weltlichfeit und bes Lebens Ueberfülle; in freier Ungebundenheit spielte der Wiß fein frivoles Spiel, und alle bie Richtungen schossen durcheinander, wie bei'm Teppichwürfen das Weberschiff durch die aufgezognen Käben fabrt; die bunten Bilder aber, die fich wurften, fielen auf die Erde, und wurzelten in ihr, und wurden neue, phantanisch feltsam zusammengesette Blumen. Was fo im Uebermuthe ber Begeisterung, und im freudigen Lebensrausche fich gebildet, das fasten die Berolde der Dichtfunft auf, und die Conteurs zogen im Lande um, und declamirten die Gedichte, und die Jongleurs stellten sie mimisch und dramatisch dar, die Menetriers aber fatteten fie mit dem Bauber der Tonfunft aus. In der Poeffe aber batte fich aller Unterschied der Stände ausgealichen; die Liebe fchlug wie Simmelsblit aus der Sobe in die Tiefe nieder, und sog fich wie ein Erdenblik aus den Tiefen funkelnd, fprühend, schimmernd an den erhabnen Gegenftanden binauf, und die Schönheit im Geschlechte fühlte fich eng mit ber Schonheit in der Runft befreundet, und

ein Krant der Freude und der Fröhligkeit schlang fich um den Ganger und feines Bergens Liebe ber. Auch die Boefie daher war wieder dankbar und ergeben dem Geschlechte; gern mogte fie der Schönheit, als der höchfien Infan; in Geschmad und Angelegenheiten der Liebe bul-Digen, und fo traten benn die Minnegerichte in der Beit hervor; und es waren nicht Bedanten, die in critischen Blättern die Kunfigebilde mit plumper Fauft tervflückten, garten Sanden war die Pflege anvertraut, und was aus warmem innerm Leben bervorgequollen war, fand auch wieder warmes Leben auffen vor, von bem es freudig aufgenommen und geborgen wurde. Co hatte die Girene der neuen Zeit in diesem Land begonnen, und ob den Tonen erwachten nun auch die Sirenen, die rund umber in den andern Gebürgen schliefen; sie fielen in die Accorde ein, und schwellend erhoben fich die Gefange, und flutheten, immer weitere Rreife schlagend, über den gangen Welttheil bin. Jenfeits der Porenden hatten die Spanier, ein fehmer, gediegen, gemüthvoll, tonreich Bolf fich gesammelt; da trugen die Mauren afrikanische Sonnengluth binüber in die Zaubernacht, und blutroth begann die Macht zu flammen, und in dem Brande fampfte fich ber Kampf um den Simmel und den Propheten, und es tonte Schwerdtesichlag beraus und Waffenflirren,

Cib's Schlachtruf bem Rriegsgefchrei voran, und wieder tiefe Stille und durch die Ruhe Lautenton und ber Romange munderbarer, gedampfter Schall, gleich unterirdifcher Waffer Raufchen ; dann wieder Glodenruf und Symnenfener, orientalisch Liebesschmachten und Gegirre unter Brunnenriefeln, und wieder Langenfaufen, Todtenflage, Siegsgeschrei. Go mar das Leben diesem Volke eine große Schule, es hatte ein herrlich, göttlich Seldenthum im Kampfe mit den Seis den sich errungen, damit trat es in sich vollendet in den Bölferfreis, und es flangen die Gefänge mit den Gefängen der Provengalen in eins gusammen; es maren verfunten für die Runft die Borenäen, und die Caffilianer, und Catalonen und die Arragonier, Alle bildeten fie mit jenen füdfrangofischen Dichtern nur einen Chor; und es war ein Leben nur in ihnen und eine Sarmonie und ein Wetteifer; und das Reich der Poeffe mar wie der Kirche Reich nicht an die politischen Grängen gebunden, fondern reichte boch oben durch Die Lufte und das Firmament über alle Bolfer ber. Much im Rorden hatte derfelbe Ceift gegundet, jenfeits der Loire in der Rormandie und Bretagne war ein eigner Dichterstamm, die Trouveurs, hervorgegangen: und es flangen in ihnen die Tone der füdlichen Ganger weiter, aber durch die Tone raufchten hörbar andere

Mccorbe burch, die nordischer Beift ihnen eingegeben hatte: mabrend die Provengalen der Enrif fich gumanben, trat bier mehr berrichend das Gvifche bervor. Denn wie die Provengalen die Spanier in ihren Bund aufgenommen hatten, fo famen diefe Dichter unmittelbar von der Salfte des eilften Sahrbunderts an, nach ber Eroberung von England, mit dem Bolfe diefes Landes in Verfehr, gaben Smpulfe und empfiengen welche, und dort, mo früher schon die caledonischen Barben gefungen batten, wo die Boefie vielleicht nie gang ausgestorben mar, blühte fie nun von neuem in den Mynstrels auf, und es war ein neuer Grundton zu dem großen Chorgefang bingugefommen. Und es drangen die Brovencalen auch über die Alpen vor, und trafen in Stalien auf einländische, eigenthümliche, gennine Kunft und Boefie, und vermischten fich mit ihr, und wie fpater die Normannen in Gigilien ich fefffetten, brangen auch die nordischen Radiationen von Guden wieder reflectirt nach Rorden binauf, und über den Erümmern der alten Beit durchfreugten fich alle die manniafaltigen Beftrebungen, und fogen vom Beiffe bes Alterthumes ein, ber noch aus ben Ruinen erquiffend und belebend dampfte, und es erflang abermal ein neuer Grundaccord, und schmiegte fich den andern bei, und lauter raufchte ber Befang einher. Auch

Briechenland mar nicht gefforben; die alte Brude, die Berres gwischen Ilfia und Europa geschlagen, fand noch in dietem Reiche: ba manderten die fantaftischen Feuergeburten des Drients in den andern Welttheil binüber: Gufa, Echatana, Berfevolis, Babylon, Chaldaa und Uffprien, Kleinaffen, alle die verfunfnen Gewalten ber untergegangenen Welt gehorchten dem Beifferbann und schritten durch die Kreife, noch einmal hob die uralte Zeit mude ihr eisgraues Saupt aus dem Grab beraus, und fab faunend in die Gegenwart binein, und die Gegenwart fah flaunend die verblichene Beffalt über den Grabern mantend fieben, wie feltfame Biffonen fie umfreiffen, und verwitterte Schatten in ben Gewölfen um fie lagen, und da das alte Saupt sur Rube fich bingelegt, und die Schatten versunfen maren und die nebelnden Gefialten: da ergabten die Reugriechen in eraltirter nachglübender Phantafie mas fie geschen, wie ber Welttheil zur Todtenhalle fich gewolbt, und wie die großen Berfforbnen dort mandelten, und wie ihre Schatten noch umgiengen oben in des Tages Licht als Sagen, und die Volfer hörten freudig erffaunt fie reden , und von Munde zu Munde pflangten fich die Erdbitionen fort, von den Pilgern und den Kreugfahrern umgetragen, und auch fie fangen in die Poesie der Zeit binein. Tief im Rorden aber,

mo der himmelsbrache den Scheitel eng umfreift, mar ber dunkle Bogen aufgestiegen, und es schossen ba und bort Bliblichter beraus, und die Dunkelheit fog fie wieder ein, und fandte neue farfere bervor; und die Lichtfäulen fliegen an den Sternen auf; und eng durchwebte mit den Strahlenschuffen fich der Simmel, und die fahrenden Lichter gifchten, und Beiffer fauften, und ein unerflärbar Getone jog durch die Lufte, wie Pfeilgepraffel und Selmgeflirt, und es öffnete fich ber mitternächtlich dunfle Bogen, und es fand im lichten Glang ein neuer Gotterhimmel. Die Feuerbrude und an ihr die Simmelsburg, Thor's vielgewölbte Salle die Elfenwelt, Asgard, wo in goldnen und filbernen Pallaften die emigen Götter und die Göttinnen mobnen, und Walhalla von Gold gebaut, unabsehbar groß, mit fünfhundert vierzig Thoren, mit Langenschaften getäfelt, mit goldnen Schilden gedectt, mo Doin mit den gefallenen Selden schmauft; 2mer aus beffen Aleisch die Erde geschaffen, aus dem Gehirne der Simmel, aus den Knochen die Felfen, und die Gisriesen von Schnee und Reif jusammengeronnen in der Ferne fampfend; die Nornen, die das Schidfal regeln aus bem Bunderborne ffeigend. Und die Wolen gogen weissagend um, und die Walknren webten in dem Sügel bas Gewebe ber Schlacht mit Gedarmen ber

ber Menfchen, von Mannerschadeln die Kaden gewaen, blutige Langen Die Tritte, Bfeile Die Schiffchen, mit Schmerdtern wird das Todesgewebe geschlagen und fchnell fliegen fie bann auf eilenden Roffen binmeg. Dben am Pole aber judt an dem Samen des gewaltigen Donnerers die giftige midgardische Schlange, und dazwis fchen tonen Chaldengefange und Todtengefange und feiernber Somnen Schall. Go hatten denn die Wechfelchore von allen Seiten ber Teutschland umzogen; es fonnte nicht fumm bleiben in dem lauten fangvollen Leben: bon allen Gebürgen riefen fie in Strophen und Gegenftrophen antwortend einander ju; mas flangbar nur in ihm war, mußte wohl fich regen, es mußte resoniren bei fo vielfältiger Berührung. Der alte inländische Barbengefang mar mit bem Gindringen bes Chriftenthums verhalit; es ermachte bald ein anderer Dichterfreis; am Mbeine und in Schwaben, der Brovence von Teutschland, murden die erften Stimmen laut, es jundete Stimme fich an Stimme an, durch Franken, Thuringen, Sachsen bis nach Defterreich rauschte bald ber Gefang dabin. Die Minnefanger maren aufgefanden, und es war die weiffe Rofe, die in ihnen blühte, während die Purpurrose fich in den Troubadours entfaltete. Schuldlos, einfach, herzlich, gart und innig war die Liebe, die sie fangen; würdig, ernft

und brav und edel der Ton, in dem fie Thaten vrieffen und Mannerfreben ; der Beift des Bolfes redete aus ihnen. Es hatte die Ration, nachdem fie eifrig für ihre alten Götter und ihren alten Glauben gefampft, Die neue Religion in ihre gothischen Tempel aufarnommen, und der geheimnifvolle Geifi, der unter den hochgewolbten Sallen webte, batte fich berabaelaffen auf die Betenden, und war eingedrungen in die fillen rubigen Gemüther, und fie maren auch Tempel ihm geworden, und in die Dammerung gof er feine Strablen aus. Es mar die Gemeinde fromm im Glauben, aber fed und frei im Leben, weil Ginn und Lebensmuth fie trieb. Gine fenderbare Berfaffung hatte fie fich gurebildet, verschränkter, burcheinandergewundner Arabestengeiff; ein feltfam, fproffend, rantend Geschlinge vielfach verschiedner Formen, jede fleisfig bis in's Einzelne ausgeschnitt, nirgend Monotonic und herrschende Uebermacht, das Gange in freier Willführ erfunden und funfireich gufammengefett. Unabhängiger Ginn war herrschendes Pringip in der gangen Conftruction; mabrend die Mitter daber auf ihren Burgen hauften, und Mitterwerf und Ariegsfpiel übten, batte in den Reichsflädten auch ein Mitterthum ber Burgerlichfeit fich gebildet, und es mar ein schones rasches Leben in diesen nordischen Republiken, ähnlich

dem wie es früher in den Griechischen bestanden batte, und gleichzeitig in den italianischen Freiftabten bestand. Muthiger Ginn für Recht und Ehre trieb diefe Seldenbürger, wie Infeln waren ihre Städte reich und blübend über das flürmische Meer der Zeit bervorgetreten, und fie hatten ein Baterland in ihnen gu bemabren : Rede batte daber eine Geschichte und ein Ahnenreich gewonnen; fühn fampften fie jeder Uebermacht entgegen, romischer Beift ber beffern Beit trat in Kriegesläuften, nichts Geltenes, hervor, und in rubiger Beit pflegten fie gleich forgfam alle Friedens= fünfte, und wie die Sanfestädte mit achter, vielleicht ausgestorbner, Genialität den Sandel trieben, und einen mächtigen Bundesffaat bildeten, fo maren die Binnenftabte die unmittelbaren Draane des innern Berfehrs, des Kreislaufs und der Uffimilation. Gelbff ber Bauernftand hatte fpater etwas in der Schweig Mitterebre fich erfampft; eine Sirtenrevublif batte auf ihren Gebürgen fich gebildet, und wenn auch vielleicht ibr Streben für die Boefie unmittelbar verloren mar, fo war es das doch feineswegs für die Boeffe des Lebens. Und auch die Fürffen blieben bei dem allgemeinen Wetteifer nicht jurud; man weiß, wie die Kunfigeschichte teutsche Kaifer und Fürsten jeder Art unter ben Sangern Diefer Beit aufführt. Und fo mußte benn

in diesen Tagen, wo die Nation noch nicht unter fortdauernden Kriegesplunderungen und Friedensdruck perarmt, mit dem Wohlffand auch eine eigene felbitffandige Doeffe erblüben: es mar die Begeisterung ber Matur in dem Lande noch nicht erloschen, sie konnte die teutschen Weine treiben; in der Begeisterung, Die erwärmend die Runfi anregt, mogte nichts Schlechteres reifen. Während daher bie Minnefanger in lyrischem Enthusiasm die Liebe fangen und des Gemuthes Sehnen , und leicht wie den Federball das leichte Wort handhabten, und in gierlich schönen Bogen und reizend gefälligen Formen bin und gurud, finfend und fleigend burch die Lufte trieben, fangen der Aventure Meifter in größeren Befängen die epische Kraft, die wie eine Gottheit verborgen in tiefer Menschenbruft wohnt, und That mit That, wie die Ratur Welt mit Welt verfettet, bis um den Menschen ber fich das Leben wie eine romantische Wildniß jugezogen hat. Und fie boten dem allgemeinen Berein zuerft, mas unmittelbar auf ihrem Boden fich erzeugt, das Nibelungen Lied, jenes große Gedicht, mahrscheinlich in naber Berührung mit der nordischen Seldenmythe hervorgegangen, die ber Mormanner Buge bis nach Stalien hinunter frube fchon verbreitet hatten, und die gerade um diefe Beit, im 12ten und 13ten Sabehundert, Saemund und

Snorre in der Bolusva, der Beimsfringla; Ebda; Rombegla und fo vielen andern Damosagen fammelten. Ein großes Denfmal hat fich die große Zeit in diesem Werf gebaut, nicht in Marmor rein und in allen Umriffen plaftisch vollendet, wie die Alias, ift das Gebicht gedichtet, fondern eine Rune in festen Granit gedacht, als ob ein ganges Gebürge, ber Athos, gur Bildfäule gebildet wäre, und zum Male einer mächtigen riesenhaften Bergangenheit aufgerichtet, durch den gangen Welttheil herrschte und durch die ewige unergründlich tiefe Zeit. Und es war das Seldenbuch ber= vorgegangen, die Gigantomachie ber gothischen, vielleicht Iongobardischen Beriode: es hatte in ihm die Boeffe ben Geidenfaden um ihren Baubergarten bergezogen, und es freute fich die Ration der ruftigen Kampfer, Die kamen um ihr die Kränze abzugewinnen. Und viel waren deren, die um die Krange rangen, mas die Beit nur von poetischem Stoffe aus ben Tiefen bes Gemüths beraufgeworfen hatte, das faßten Diefe auf, und eigneten es dem Geifte ihres Bolfes an, und sangen es in teutscher Bunge wieder. Die Engelländer boten ihren Artus mit der Tafelrunde, fie und die Frangofen hatten in ihm einen Dichterfreis geöffnet, und die Teutschen schlossen in ihren Gebilden ihn wieder. Co war der herrliche Titurell unter Albrechts von

Salberfadt Bflege hervorgegangen : fo ber munderfam verschlungene, abentheuerreiche, thumbe Barcifal des Wolfram von Eschenbach; fo der Thaten = und gauber= volle Löwenritter des Sartmann von der Aue, Lancelot vom See von Mirich von Beginchoven, der Wigolais bes Wirich von Grauenberg, Daniel von Blumenthal und fo manche Andere, die untergegangen find. Die Fransofen und die Stalianer aber hatten den Greis von Carl dem Großen und feinen Genoffen gegründet, und die Teutschen nahmen davon Rolands Thaten in threm Stricker, und Reinold und Malagis, und Daier von Danemark auf. Und mahrend von andern Belden Rudolf von Montfort, und Mirich von Thurbeim, und Conrad von Burgburg und Biele außer ihnen in fräftiger, berber, mannhafter Sprache fangen, dichtete Gottfried von Strafburg nach britunschen Mähren den galanten, gierlichen Triffan, und es gestaltete sich die beroifch findliche Soulle Flore und Blantschiffor, und Lothar und Maller, das schöne Bild treuer Ritterfreundschaft, und im Frendanf und im Renner, und dem welfchen Bafte, und dem Windsbed und der Windsbedin und vielen Andern batte die Nation ihre Gnomen und didactische Poesse niedergelegt. Go mar mit fraftiger, nahrhafter Lebensprofa geiftreiche und begeiftigende Boeffe verbunden, und

wie Wetterleuchten schlug dann durch das Alles der muthwillige, fede Scherz hindurch. Bunftig mar ber With in den Sofnarren geworden, die Beit batte den Rürften den erhaben geschliffnen Spiegel gugegeben, aus dem ihr verfleinertes und verschobenes Bild frottisch fie anlachte, und was unter der Schellenkappe der freie Beift gestaltete, mar als ein bewußtloses Maturproduct anerkannt. Und bramatisch batte biefer Beift in den vielen feltsamen, baroden Feffen, ben Marren - und Efelsfenern fich offenbart, und es hatte darin die Zeit, die nichts was natürlich und menschlich au unterbruden mußte, auch dem Sarlefin im Menschen freien Lauf gelassen, und er sprang mit raschen Gaben vor, und trieb fein lofes Spiel mit, Allem mas auf Ehrwürden Unspruch machen wollte. Er brachte jum Dank dafür die gabllofen Schwänke und fomischen Ergählungen und in einer Anwandlung von Bitterfeit und Ernft auch felbit Reinede Ruchs, jenes große Weltvanorama, mit, und Alle find als ein Bermächtniff diefer Sahrhunderte bis auf uns gefommen. Keine Men-Schentraft mar auf diefe Weiße fimm geblieben, Alle fprachen, Alle rangen im gemeinsamen Wetteifer, wie die Ganger auf der Wartburg, im Angesichte der Mationen; und es war ein großer funffreich verschlungener Dang, in dem fich die gange Generation bewegte, und in eine schöne munder

same Arabeske war das Geschlecht verwachsen unten mit dem Blumenreich und oben mit dem himmelreich, und es fangen alle Bögel in den Zweigen, und die Kinder spielten in den Blumen, und es rührten schöne Frauen die Laute in den Schirmen, und es hasieten geharnischte Nitter durch das Dickigt, und kämpsten mit Serpenten, und Eremiten fnieten betend, und auf bunten Libellen trieben die Scherze sich umher, es giengen Löwen solz und frendig an der Minne Jügel, und das ganze Gewächs tränkte himmelsthau und der Erde Mark, in dem sich auch die Rebe nährt.

Und wo ist all dies freudige Leben hingekommen, bat es in der Erde Klüfte sich gezogen, um zum neuen Springquell sich zu fanumeln, sind die Zeiten alt geworden und fenken sie kraftlos das graue Haupt der Erde zu? Nachdem iene hochpoetische Zeit vorüber war, da begann noch einmal jener glübende Feuers und Farbenstegen, in den die wtederaussebende Mahlerei in Staliem und in Teutschland und den Niederlanden sich aufgeslöst; es waren die fallenden Sterne vor dem jüngstent Tag der Kunst, und nachdem die großen Genien der neuern aufgestanden und wieder hingegangen waren, nachdem Shakespeare das offne Hinmelsthor geschlossen hatte, da erfolgte Todesstille und Verkehrtheit auf lange hin: der Antichrist war nun gebohren. Denn ewig beherrscht

ber Rreis alles Menfchenthun, et ift eine Achse in Die Mitte ber Natur eingeschlagen, und ber Stolzeffe hat fein Band dort festgefnüpft, an dem ihn bas Berbangnifin feiner Bahn umtreibt; nur höhere Beifter find freier auch gelaffen, und mogen auf des Lichtes Alfigeln frei durch die Raume eilen. Mit dem Greislauf aber iff emiger Wandel auch und ewige Wiederfehr gegeben; unaufhaltsam dreht fichdas Rad der Dinge jett durch den Winter durch und dann wieder durch des Frühlings Bluthen; feine Macht fann feinen Schwung aufhalten, feine Rraft es in feinem Umlauf feffeln, daß ewig der Tag am himmel fiche, und nimmer die Sonne finft. Es war der junge Frühling alt geworden, seine Blüthen. mußten fallen. Es hatte die Erde fich an den Simmel angelegt, wie der Gäugling an die Mutterbruft, und fich freud- und lebenvoll gefogen; fie war erfarft und follte fich entwöhnen; die Reformation frebte auf eigene Fuße fie ju fiellen. Um die gleiche Beit mar die entlaffene Erde auch zum vollen Selbstbewuftfenn erft gefommen; fe hatte fich in ihrer Ragelform erfannt, es hatte der fpahende Verfand eine neue Welt entdedt, und in ihr das Brod der irdischen Ratur, das Gold, Mahrung für das Geschlecht und Ersat für jene Schäbe, benen es entfaat. Go wandte ber Erdaeift fich vom Mether ab, er fehrte in fich felbft gurud, und fuchte in

ber Tiefe andere Gaben, als jene die der Simmel fvendet; es mußte die Poefie entflieben, Alles mußte gegen die Indufrie fich wenden; von dem mas früher geblüht, fuchte man die Früchte iht am Boden auf. Go iff denn unfere Beit, nachdem es Abend vielmal und Morgen geworden, auch geworden, und Gott fab, daß fie aut war in ihrer Schlechtigkeit. Rraftlos nicht, aber unendlich betriebsam und verständig hat in ihr der Erdgeist zwischen Gold und Gifen fich getheilt; mit dem Stahle muhlt fie in den eignen Gingeweiben nach dem Bezoar, der fie heilen foll; denn Leichens blaffe lieat auf ihrem Angesicht, und Krämpfe durch= aucken ihr Gebein; wie follte fie Gefang und Gaitensviel da mögen! Und es ift rührend, wie immer noch nicht die Sanger weichen wollen; alles Laub ift gelb geworden, jeder Windhauch loft mehr und mehr der durren, verspäteten Blätter ab, und fie fallen langfam trauria zu den andern Leichen mieder; immer aber fiben Bene noch auf den fahlen 3meigen, und fingen unverbroffen fort, und hoffen, harren, flagen, und immet tiefer finft die Sonne, langer weilt nach jedem Tag Die Nacht, und die falten dunkeln Machte greifen immer tiefer in das Leben ein. Flieat nach ihren Städten, laft euch haschen, fingt im Rafig, fie ftreuen euch dafür euer Winterfutter. Nachdem wir viel Sofe

farth und Uebermuth getrieben, nachdem wir in Opium unferes Lebens innern Stoff verfoffen, ift die Beit der elegifchen Stimmung nun gefommen, und wir werben viel thur in der Gattung, ohne daß es irgend beffer murde. Aber das werden wir gewonnen haben, daß wir in der Berfnirschung wieder achten lernen die Beiten und die Geifter, die vor uns gewesen, die auch gestritten und getrachtet und gefämpft, und die uns unter andern auch die Chre jum Erbtheil hinterlaffen haben, die uns verkommen ift. Wir fanden fo boch und warm in unserer Sobe von Wonnefeligkeit so trunten; es war eine acfeancte Zeit, an der alle vorhergegangenen gabrhunberte feuchend trugen, wie Atlas an der Simmelsfugel; es war fo dunkel, ach fo fürchterlich dunkel hinter uns in diesem Mittelalter, und um uns her so licht und maussprechlich flar; es war ein so folges Gefühl mit ben Heberbleibseln diefer barbarischen Beit unfer eigen Werf zu vergleichen, und das findische Lallen der roben ungeschliffenen Raturmenschen anzuhören, und wie sie schwer und mit gebundenen Füßen nach der Schönheit giengen, die unsere Rournale in finderleichtem Sviel weauflücken; wir wußten Alles und aus allen Beiten beffer und dauerhafter in unferm eigenen Baterlande zu vollenden, und konnten unsern voetischen Staat jum geschloffenen Staate machen: da fam ber

Miderfager und versuchte uns, das war ein grenelvoller Anblick, der uns versinken machte, und wir schielen nun nach dem hinmel hin, ob der sich nicht erbarmen mögte. So ist die Hoffart zu Fall gekommen, und so wird's ewig senn, bläht euch, treibt euch hohl von innen auf, ihr gewinnt an Breite wohl, aber alle Gediegenheit ist hin, und ein Spott der Winde schwankt ihr ängstlich da: reißt gewaltsam aus dem Leben euch heraus, es wird euch verlassen, wenn es am nöthigsten euch thäte, und wenn ihr eben gerüstet sieht zum Kampfe um Alles und um euere Existenz, dann wird der fatale Schwindel kommen, und ihr send impotent und lahm.

Co wäre es baher verständig wohl, nicht ferner mehr so sehr zu rochen auf das was wir geleistet, und ben unsern Vätern anzufragen, daß sie in unserm Misere und ihren Geist nicht voventhalten, und uns erquicken in unserer Noth, mit dem was Gutes und Schönes sie gebildet: sie sind immer die Nächsten uns, und werden es uns nicht entgelten lassen, was wir in den Tagen unseres Stolzes gegen sie verbrochen haben. Auch das wird uns fernerhin wenig zieren, sie herabzuschen so ganz und gar gegen die alte classische Zeit in Griechenland; die Griechen mögten sonst, wenn wir so gar knechtisch von unsern und unserer Väter Naturelle benken, uns wohl für Heloten nehmen, die sich mit

ibrer herren Gitte und ibrer Urt nach gemeiner Sclaven Meife blaben wollten, und bas wurde uns wieder febr empfindlich fallen. Es war wohl allerdings eine berrliche Beit, Diese Griechische, gerade deswegen weil fie Alles hatte, was uns nach und nach hingeschwunden iff: Lebensmart, und Trot und freie Besonnenheit im raschen Thun und Treiben; sie mußte Treffliches wohl bilden, und das Trefflichfte im engfien Kreife concentrirt mußte classisch werden. Diese Concentrirung war nicht in der neuen Zeit, dagegen trat das Unendliche ein in fie, und mit dem Hebergang in's Beifferreich fonnte nun phyfische Geschlossenheit nicht mehr bestehen; im Nebersinnlichen find nicht begränzte scharf, geschnittne Ernftalle, aber es iff unendliche Ernftallifirbarfeit, ein fchwebend Kormenreich, das nur mehr Magnet bedarf, um anguschießen in die einzelne besondere Geffalt. Go war die Aufgabe der neuen Zeit eine Unendliche, ibr fount von einem endlichen Zeitraum nicht fodern, daß er das gange Problem nett und rein auf einmal euch lofe. Das Mittelalter hat fein rein claffisches Werf hervorgebracht, aber es hat die Schulschranken ber alten finnlichen Clafficität burchbrochen, und eine Andere, Sobere begründet, an der alle Zeiten zu bauen haben, weil in feiner einzeln die Quadratur des Birtels gefunden werden fann. Den herrlichen Torfo ber

Aunft hat die alte griechische Beit gebilbet; aber blind war mie die alte Plafit die treffliche Geffalt, das tiefe, schwarmerisch versuntene Auge bat erft die Romantif ihm gegeben, und bie nordische Schaam bat freilich daffir den schonen Korper in die Drapperie bes Gewands verhillt, das symbolisch nur die Formen ber Gliedmaßen anzudeuten bat. Laffen wir fo jeder Beit ihr Recht, die Bufunft wird uns auch das Unfrige laffen; jede schnode Berabwürdigung, jede einseitige Aufgeblasenheit ift verwerflich in fich felbit, und muß endlich am eignen Gelbumord fferben. Es wurde fläglich fenn, wenn je die Achtung und die Liebe für griechischen Sinn und griechische Kunft unter uns ausfferben follte, besonders ist, wo beide Rationen fich wenigstens im Unglud gleich geworden find: aber wenn wir felbit unsere Gigenthumlichkeit nicht geltend zu machen verfeben, dann lagt uns vor allem doch nicht fo leichtfinnig das Andenken an Die hingeben, die recht gut die Shrige zu vertheidigen wußten. Wenn es uns gelingt, einen Theil des Geiffes, der in ihren Werken lebt, in uns einzufaugen; wenn wir unfere Frivolität umtaufchen gegen den gediegenen Ginn, in dem fie handelten; wenn wir versuchen, da wir nun fo vernünftig find, auch verftändig endlich einmal zu werden, um nicht fo gar plumb und ungeschickt durch's Leben burchzuftolpern: wenn wir

endlich einen Theil unserer übermäßigen Fügsamteit ablegen und unseres taubensinnigen Langmuths, der Alles wohl sich gefallen läßt, und dann plöblich und spröde ohne Nebergang und Besonnenheit reißt und bricht: dann mag Alles sich wohl noch zum Besten wenden. Dur wer es werth ist, daß die Geister ihm erscheinen, dem mögen sie sich helfend nahen!

Es führt ein leichter Hebergang ju bem Gegenstand gurud, dem uns jener Anflug von Begeisterung ent führt: aus dem Zeitalter, das wir priegen, find die Bolfsbucher meift hervorgegangen, mit deren Anschauung wir uns beschäftigt haben; mas wir über fein Wefen ausgesprochen, gilt auch von ihnen, die sie Kinder sind von dieser Zeit und noch febende Ruinen. Es war die gange Maffe der Nation so bis in's Innerfte erregt, das bis zu den unterfent Classen die Begeisterung drang, und wenn die große Menge einmal schwankend fich bewegt, dann legen fich fobald nicht die Wellenschläge wieder: bis beute find iene Gefangeswellen dem Bolte nicht geraangen, während zu ihrer Schande, Bene die fich die Gelehrten nennen, rein das Andenfen verloren batten an bie gange Zauberwelt, in der ihre Vorfahren gewandelt waren. Und fo reich war diese Welt, daß nicht die Bornehmen blos reiche, zierliche Kleider ju ihrem In-

theil befommen hatten, und febone, golbarfidte Wat, in dem fie prangen mogten; auch ber gemeinfte im Bolte erhielt ein weiffes reines Gewand jum Frierfleid, und man muß dem Bolfe Beugnif geben, daß es die Gabe mohl bemahrt, forgfältig fie in feine Schränte einge= schlossen, und noch jeht ihrer an seltnen Tagen fich erfreut; mabrend die hoberen Stande alle ihre Pracht fündlich verfaumt und hingegeben haben, weil fie immer nur der Mode frohnend, fein Berg für den alten Plunder haben fonnten. Go hat die alte Zeit verbannt bei'm Bolfe fich verbergen muffen, und das Bolf ift rein auch allein vom Schimpfe der bofen Beiten ge blieben, die fie verdrängten. Wollt ihr fie fuchen die Berwiesenen, ihr mußt fie bei'm Bolfe fuchen, wo fe noch im Leben geben, und im Staube ber Bibliothefen, wo fie schon viele Sahrhunderte den Winterschlaf gehalten haben! Weden wir fie benn aus bem langen Schlummer auf, fie merden Wunder faunen, in welchem Buffand fie die Enfel finden; Die fleine Schaamrothe mogen wir immerhin über uns ergeben laffen. Und wenn fie benn nun machen, und wenn fle unferer fich angenommen haben: dann um's Simmels Willen! laft uns bas alte Affenspiel nicht wieder auch mit ihnen treiben, und wie Angben hinter ihnen gieben, und grimaffirend, voll Affectation und hohlem, taubem

Enthusiasm, ihre Saltung und ihr Geberbenfviel und Alles ihnen nachflumpern, daß es ein fläglicher Anblick für Götter und Menschen iff. Ernft und murdia find Die Beffalten, ju edel für eine folche Mummeren; wenn wir fe dafür migbrauchen wollen, bann laffen wir fie lieber unten schlafen. Nimmer läßt sich, was eigenthumlich einer Zeit und einer Bildungsftufe ift, in einer Andern unmittelbar objectiv erreichen. Es fann wohl das Genie das Vergangene eben auch zum Objecte feiner bildenden Thätigfeit erwählen, es wird alsdann Das Wefen des Alten in die Form des Reuen umgebildet, oder auch hinwiederum das Wefen des Reuen in Die alte Form übertragen, und es entsteht eine halb-Schlägtige Natur, die aber immer ihre innerste Wurzel in der Gegenwart bat. Das aber ift's nicht, mas vor ber hand uns noth thut, nicht daß wir das Alte uma bilden nach uns felbst, wird an uns gefordert, sondern dag wir und in etwas nach dem Alten bildeten; daß wir an ibm aus ber Berfloffenbeit uns fammelten, in ber mir gerronnen find; daß wir einen Rern in uns felbit geffalten und einen festen Widerhalt, bamit in und nicht das eigene Gelbft fernerhin verloren bleibt, bas wird und angemuthet. Ernft follen wir und Burbe von diefen ernften Geffalten lernen, die uns Beide fo unenblich im Leben fehlen; im Vertrauen auf und

felbst follen wir unsere Sigenthümlichkeit ausarbeiten, wie sie die Ihrige ausgearbeitet haben, aber wir selbst aus unserm eignen innern Lebensgrund hervor, nicht wie dummes Blei uns abermal in ihre Formen umgiefsen lassen; in unser Inneres sollen wir einkebren, und dort wo's bei'm Anschlagen so hohl und hölzern klingt, wieder Natur und Hingskeit und gediegne Festigseit zurückrusen; ienes unmäßigen Affengenie's sollen wir in ihrem Angesicht uns schämen und unserer leeren Biererei, unseres prahterischen Nenommirens: dann werden auch die Götter gnädig senn, und bessere Zeiten senden.

Bas hier als ein fleines, selbsiftandiges Werk erscheint, sollte Unfangs nur als abgeriffener Ziuffak in einem periodischen Blatte feine Stelle finden. Gewohnt indeffen, was ich ergreife, mit Einft und Liebe ju umfaffen, gab ich bald dem Intereffe des Gegenstands mich bin, und die Blatter fügten fich von felbft ju einem Buch jufammen. Es wird fich indeffen bei naberer Unsicht wohl ergeben, daß nicht ein Wort zuviel im Buch geschrieben ift. Bohl aber mogen Manche, die fich darin finden follten, fehlen. Ein Gegenfiand, der tief in die Literatur des fernen Mittelalters greift, fordert, wenn er für die Betrachtung vollig erichopft werden foll.

ungewohnliche Silfsmittel, die mir keineswegs gu au Gebothe ftanden. Es war feine offentliche. große Bibliothet, die ich zu dem Zwecke benuten fonnte: blos eine Privatsammlung, die des Ber: ausgebers vom Wunderhorn, die aber freilich gerade für meinen Zweck vollständiger gefammett hatte, als wenige Deffentliche wohl mogen, hat mir meist Alles das geboten, was ich in meiner Schrifft verarbeitet habe. Es ift wohl moglich. das gange Gebiet des menschlichen Wiffens in seinen allgemeinen, großen Maffen zu überschauen; es ift möglich, mit dieser großen Weltanschauung and noch die besondere spezielle Unschauung eines einzelnen Faches bis in feine unterften Elemente an verbinden, aber dies Detail bis in alle Facher hin zu verfolgen, überfteigt eines Menschen Rraft. Darum ift die Einrichtung getroffen, daß mehrere Menschen fich in die einzelnen Zweige theilen, und Alle jusammen nun diese Atomistit der Biffen: Schafft zu vollenden ftreben. Der ftrenge Literator wird baber in meinem Buche nicht jene elemen: tarische Bollftandigkeit suchen durfen. Sich habe awar auch darin nichts von dem aus der 21cht gelaffen, was mir irgend juganglich war, und Mancher mogte denn doch hie und da durch Dieful: tate fich überrascht finden, ju denen ihm gerade die Thatsachen nicht vorgekommen waren. Aber im Gebiethe der Gelehrsamkeit ift's wie in dem des Reichthums, ein guter Bohlstand will neben Millionen nichts bedeuten, weswegen denn auch die Gelehrten und die Raufleute im Sochmuth und im Dunkel fich oft fo abnlich feben. Sich nahere mich daher von der Seite nur mit großer Befcheidenheit den Banken unferer gelehrten Wechsler; ich tann nur auf eine honette burger: liche Bohlhabenheit Unfpruch machen. Es ift aber ein Underes noch im Buche, aus dem aber gerade Jene fich nicht viel zu machen pflegen, das ich etwas hoher halte, obgleich gang moderat, wie fich's gebuhren will. Wenn es darauf antommt,

aus dem eignen Leben etwas in's Rachgebilbete übergutragen, wenn es darauf ankommt, das Gin: gelne jedesmal in der Gattung ju feben, die großen Umriffe durch alle scheinbare Berwirrung zu ver: folgen, jedes aus dem richtigen Gesichtspunfte anzuschauen, Allem sein Recht widerfahren ju laffen, und von jeder fleinlichen Beschrankung fern, das Gange recht gang und ungerftuckt aufzu: faffen: dann mag ich keineswegs mich unter die Letten stellen. Aber Das wünschte ich , daß Die: jenigen, die fich für unsere alte Literatur, und insbesondere für diefen Zweig derselben intereffiren, und die an großeren Dibliotheten auch großere Sinftrumente ihrer Wirksamfeit besigen, darauf achteten, was ihnen zur weitern Aufklarung diefes Gegenstandes vorkommen mag. Benmonskinder, Siegfried und Undere bedürfen noch fehr weiterer Beleuchtung. Der Literarische Ungeiger wurde ein bequemes Medium der Mit: theilung des Aufgefundnen fenn, und die Berlags:

handlung wurde es allenfalls auch gern als Unhang au meiner Schrifft übernehmen.

Am Schluffe wunschte ich, daß man meinem Buch das thun mögte, was ich an Diesen Buchern gethan.

heidelberg im July 1807.



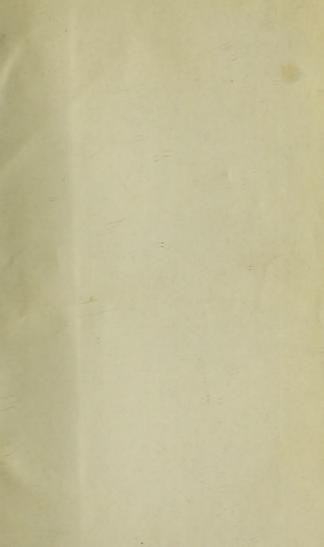

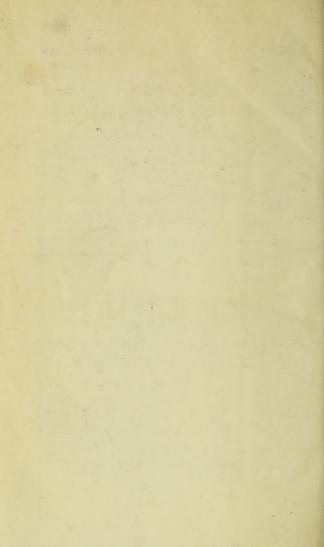

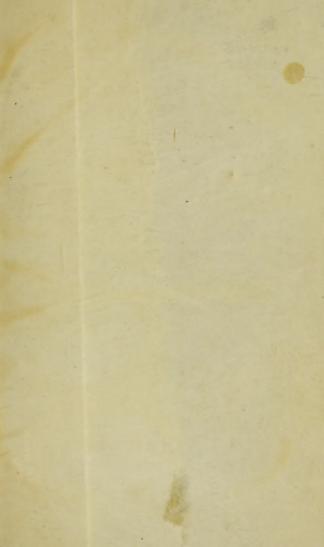

